Werner Sombart

# Die Zukunft der Juden/

"Ein Volk stehet auf, das andere verschwindet, aber Iseael bleibt ewig." Midrasch zu Osalm 36.



Leipzig " Verlag von Duncker & Sumblot " 1912

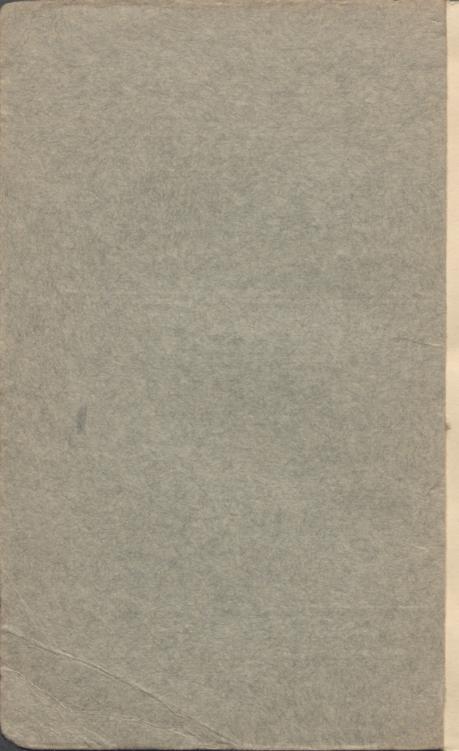

### Werner Sombart

## Die Zukunft der Juden

"Ein Volk stehet auf, das andere verschwindet, aber Israel bleibt ewig" Midrasch zu Psalm 36



Leipzig Verlag von Duncker & Humblot 1912 Alle Rechte vorbehalten.

Copyright 1912 by Duncker & Humblot in Leipzig.

Ultenburg Dierersche Sofbuchdruckerei Stephan Beibel & Co.



#### Inhalt

|      |      |            |     |     |     |    |    |    |    |    |    |  |  |  | 6 | Seite |
|------|------|------------|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|---|-------|
| I.   | Die  | Aufgabe.   |     |     |     |    |    |    |    |    |    |  |  |  |   | 5     |
| II.  | Die  | Judennot   |     |     |     |    |    |    |    |    |    |  |  |  |   | 12    |
| III. | Die  | Ussimilati | on  |     |     |    |    |    |    |    |    |  |  |  |   | 33    |
| IV.  | Urt  | erhaltung  | obe | r 2 | lrt | ve | rn | id | tu | ng | ;? |  |  |  |   | 54    |
| V.   | Die  | Juden un   | ter | fid |     |    |    |    |    |    |    |  |  |  |   | 61    |
| VI.  | Die  | Juden un   | ter | un  | s.  |    |    |    |    |    |    |  |  |  |   | 71    |
| VII. | Doll | fstum und  | m   | enf | фt  | un | ı  |    |    |    |    |  |  |  |   | 88    |

Wener Sombar

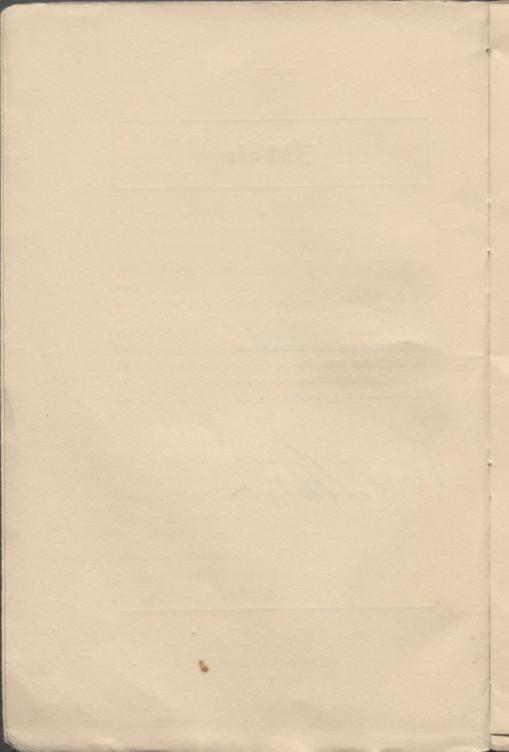

#### I. Die Aufgabe

Wieder einmal ist Israel in aller Munde. Wieder einmal beschäftigt die Frage nach der Zukunft der Juden weite Kreise der Bevölkerung in allen Kulturländern, weil die Gegenwart jeden Tag "die Judenfrage" uns wieder zum Bewustssein bringt. Sier bricht sie lärmend hervor in Gestalt blutiger Pogrome oder unblutiger Plünderung der Judenhäuser, wie in Rußland oder in England; dort regt sie die Geister zu leidenschaftlichem Rampse in Wort und Schrift auf, wie die Diskussion der nationaljüdischen Bewegung in der Zionistenpresse; dort endlich schwält die Flamme langsam unter Rohlen weiter und wirft nur Funken heraus in den abertausend Reibereien, die in allen Ständen der Alltag bringt.

Zwar in der öffentlichen Diskussion ist von den Juden, wenigstens im Westen Europas, wenig mehr die Rede. Das beruht auf einer stillschweigenden Derabredung der großen liberalen Presse: "über Thema" nicht zu sprechen. Man hegt in diesen Kreisen die Sossnung, daß die Zeit das Judenproblem schon lösen werde, daß man auf dem besten Wege der Lösung sei, und daß nur durch das ewige Darüberreden der Seilungsprozeß dieser Wunde (wie man es nennt) ausgehalten werde.

Diese Totschweigepolitif, unter ber vor allem breite Teile ber Judenschaft selber leiden muffen, die anderer Meinung find, denen aber feine "große" Dreffe zur Verfügung fteht, ift aber verwerf. lich. Micht nur weil sie nicht tapfer, sondern por allem, weil sie kurgsichtig und unklug ift. Wie Fann ein Mensch wirklich glauben, daß das größte Droblem der Menscheit stillschweigend aus der Welt geschafft werden könnte? Uhnt man benn nicht, daß man die Begenfäne, die man fo gern vertuschen möchte, nur tausendmal schärfer macht, wenn man ihre offene, rudfichtslose Austragung bindert? Schägen die Leiter der großen liberalen Blätter ihre Leser so niedrig ein, daß sie nicht den Mut haben, ihnen zu berichten, was heute in breiten Breisen der Judenschaft an neuen Idealen und neuen Zielen lebt?

Die Empörung vor allem über diese Politik unserer großen liberalen Presse hat mich veranlaßt,

diese Schrift zu schreiben, um, was ich vermag, dazu beizutragen, die Erörterung des Judenproblems wieder in das breite Licht der Öffentlichkeit hinauszutragen. Dazu kam ein persönlicher Grund: ich wollte nicht den Vorwurf der Feigheit auf mir sitzen lassen, der offen und versteckt gegen mich erhoben wurde: weil ich bisher zu dem Problem der praktischen Judenpolitik keine Stellung genommen hätte, obwohl ich so ausführlich über Juden gesprochen habe.

Man hat es mir dann wieder von anderer Seite verargt, daß ich mit dieser Schrift, die keine wissenschaftliche Abhandlung, sondern nichts als eine Bekenntnisschrift sein will, aus der Reserve heraustrete, die ich mir noch in meinem Zuche: "Die Iuden und das Wirtschaftsleben" auserlegt hatte. Die einen haben gesagt, ich würde damit den Einstuß meines Zuches abschwächen; die anderen haben mir zu verstehen gegeben, daß mich die "innerstüdischen" Angelegenheiten wie der Zionismus und die nationaljüdische Zewegung nichts angingen, daß es taktlos von mir wäre, als Nicht-Jude darüber zu reden.

Beide Arten von Bedenken halte ich nicht für berechtigt. Wenn mein Buch über die Juden und das Wirtschaftsleben wissenschaftliche Werte hat,

so bleiben diese unberührt durch das, was ich nun, ohne Anspruch auf "Objektivität" zu erheben, als "Mensch und Zeitgenosse" über die Zukunst der Juden sage. Meine persönlichen Meinungen über diesen Gegenstand kann jeder seiner Überzeugung nach annehmen oder ablehnen, ohne daß sich darum seine Stellung zu meinen wissenschaftlichen Aussührungen zu ändern brauchte. Man wird das, was ich als wissenschaftliche Erkenntnisse in meinem Buche über die Stellung des Judentums in der Geschichte ausgeführt habe, zu trennen wissen von dem, was ich als persönliche Überzeugung, als ein persönliches Bekenntnis hier mit Bezug auf Zukunstefragen vortrage.

Mit Entschiedenheit weise ich aber auch den anderen Einwand zurück: ich hätte als Vicht-Jude nicht das Recht, über die Zukunft der Juden zu sprechen. Ja wie denn? Ist denn die Gestaltung dieser Zukunft wirklich eine innersüdische Angelegenheit, wie etwa die Regelung des Gottesdienstes oder die Absenung eines Bibliothekars der jüdischen Gemeinde? Wer will uns diesen Unsinn weismachen. Vielmehr ist das ein Problem, von dessen Lösung der letzte unter uns auf das empsindlichste berührt wird. Ob sich die Juden "assimilieren" sollen oder national-jüdische Politik treiben, soll uns Vicht-Juden nichts an-

gehen?! Ja, ich wüßte nichts, was uns mehr anginge. Nein — nicht nur das Recht, sondern die Pflicht haben wir alle, die wir uns durch jahrelanges Studium des Judenproblems einige Sachkenntnis erworben haben, unsere Ansicht über die verschiedenen Möglichkeiten zu äußern, wie die Zukunft der Juden gestaltet werden könne, da wir damit die Möglichkeiten unserer Kulturentwicklung überhaupt in Frage stellen.

\* \*

Don dem Standpunkte aus, von dem aus die folgenden Zeilen geschrieben sind, ergeben sich von selbst die Aufgaben, die diese Studie zu erfüllen hat: der Prüfung der Ziele aller Judenpolitik und ihrer Bewertung muß eine Untersuchung der heutigen Lage der Judenheit auf der Erde sowie ein Überblick über die wahrscheinlichen Tendenzen ihrer Entwicklung voraufgehen.

Die Durchführung dieses Programms (die selbstwerständlich nicht mehr als eine stizzenhafte sein will und kann) erheischt zunächst eine Übersicht über die Jahl und die räumliche Verteilung der Juden und bringt sosort eine natürliche Linteilung der Juden

in verschiedene große Gruppen mit sich, deren Daseinsbedingungen so verschieden sind, daß auch ihre Zukunft eine verschiedene sein wird (und sein soll), die also auch getrennt voneinander zu behandeln sind: in die Gruppen der östlichen und westlichen Juden, wie wir sie nennen können, wobei den westlichen Juden die neu nach Amerika gekommenen Scharen der Ostjuden zugerechnet werden sollen.

Die Jiffern sind folgende (nach den zuverlässigen Zusammenstellungen Dr. Arthur Ruppins in seinem Buche: Die Juden der Gegenwart, 2. Aufl. 1911):

Im ganzen leben jest auf der Erde etwa II ½ Millionen Juden, davon entfallen auf Rußland etwas über 5 Millionen, auf Galizien etwa I Million, auf Rumänien ¼ Million, auf Ungarn I Million; das sind etwa 6½ bis 7 Millionen, die wir als "östliche" Juden bezeichnen können (wobei die Million ungarischer Juden, von denen ein beträchtlicher Teil in Budapest wohnt, zur Sälfte den westlichen Juden zugerechnet wird). In Westeuropa, das heißt also in Ungarn (zur Sälfte), in Österreich (außer Galizien), in Italien, den Niederlanden, Frankreich, England, Deutschland gibt es etwa 2 Millionen Juden (in Deutschland rund 600000). Zu diesen "westlichen" Juden gesellen sich nun noch

die amerikanischen Juden, deren Jahl sich sent ebenfalls auf etwa 2 Millionen beläuft (von denen 18/4 Millionen in den Vereinigten Staaten, über eine Million in der Stadt Neuvork leben).

Der Rest verteilt sich auf Usien, Afrika und Australien.

#### II. Die Judennot

Der größte Teil der Juden — fast alle östlichen Juden — lebt in kummerlichen Verhältnissen, die sich vielerorts zu Zuständen der Mot, des Elends, der Verzweifelung ausgestalten.

Rechtlich werden sie in Rumänien als "Fremde", in Rußland als Salbbürger behandelt; in beiden Ländern sind ihre staatsbürgerlichen Rechte beschränft.

Die große Masse der in Rußland ansässigen Juden lenkt unsere Aufmerksamkeit immer in erster Linie diesem Lande zu. Rußland hat die Menge Juden, weil es die Erbschaft des Rönigreichs Polen angetreten hat. Dort — in Polen — hatte sich im Laufe des Mittelalters der größte Teil der Juden, die von überall vertrieben wurden, angesammelt, und von dorther haben sie sich dann nach Westen und nach Osten seit dem achtzehnten Jahrhundert über alle Länder verbreitet. Auch in das nicht-

polnische Rufland waren sie bereits eingedrungen, als por nunmehr dreißig Jahren (1881) die Freizügigkeit für Juden in Rufland aufgehoben murde. Beitdem mußten fie dort figen bleiben, wo fie im Augenblick, als das Gefen erlaffen wurde, fagen; dieses Gebiet ift der sogenannte Unsiedlungsravon und umfaßt Polen und 15 angrenzende Bouvernements. Auf diesem Ansiedlungsrayon, der nur 1/28 der fläche Ruflands ausmacht, wohnen doch 5 Millionen (94%) Juden, so daß sie in Dolen 14,05% in den übrigen 15 Bouvernements 11,12% der Bevölferung ausmachen, dagegen in den 3 Gouvernements Rurland, Lipland, St. Detersburg 2,49 %, in den übrigen 32 Bouvernements nur 0,19%. Innerhalb des Un. siedlungsravons ift ihre Bewegungsfreiheit noch weiter dadurch beschränft, daß es ihnen (außer in Dolen) verwehrt ift, auf das Land zu geben; sie muffen in den Städten wohnen.

Wie sich erwarten läßt, ist die ökonomische Lage dieser russischen Juden großenteils miserabel: sie fressen sich gegenscitig auf. Ich mache hier an der Sand Ruppins einige Angaben, aus denen die wirkliche Judennot im Osten deutlich genug uns entgegentritt.

Wir sinden diese Juden in einigen wenigen Bewerben zusammengedrängt: die meisten leben vom

Sandel, von der Schneiderei, vom Suhrwesen, von Unterricht und Erziehung; in diesen vier Berufen waren von den in zwei typischen Bouvernements des Ansiedlungsravons (Witebst und Mohilew) wohnenden Juden zwei Drittel beschäftigt. Diele Juden haben überhaupt feinen regelmäßigen Erwerb; sie versuchen auf alle erdenfliche Weise sich ihr farges tägliches Brot zu verdienen. Salpern erzählt von einem ruffischen Juden, deffen Sauptbeschäftigung barin bestand, daß er an Marktragen mit einem Dfropfenzieher auf dem Markte erschien und den Bauern die Branntweinflaschen öffnete (in Rufland wird der Branntwein nur in verschloffenen Befäßen verfauft). Der Mann verdiente an Markttagen, wenn das Geschäft blübte, bis 15 Ropefen. Mach den Seststellungen Brodowskis nehmen von den 150 000 Juden, die in Odessa wohnen, 48 500 Urmen. unterstügung in Unspruch. 63% aller verstorbenen Juden in Odessa mußten unentgeltlich, weitere 20% mußten zu den niedrigften Gagen begraben werden.

In Galizien ist das Bild nicht viel anders: auch hier wissen zahlreiche Juden nicht, womit sie am nächsten Tage ihren Unterhalt verdienen sollen. Das sind jene Existenzen, die Mar Vordau "Luftmenschen" genannt hat. Während in ganz Galizien die Juden 11,09% der Bevölkerung ausmachen, steigt

ihr Anteil in der Gruppe der "Selbständigen ohne Berufsangabe" auf 51,51%, in dersenigen der "Lohndienste wechselnder Art" auf 39,80%. Jüdische Sandwerker, die 8—10 fl. die Woche verdienen, gelten schon als bevorzugt; die Mehrzahl kommt höchstens auf 5—7 fl.

Auch in Rumänien haben sich die Verhältnisse der Juden namentlich seit den 1880 er Jahren verschlechtert: eine Solge vor allem der Einwanderung aus Galizien und Ruftland sowie der Einschränfungen durch die Gesengebung.

Überwiegend sind die Juden überall im Osten Fleine Sandwerker, Krämer, Schankwirte, Trödler, Makler, Pferdeleiher, Sausierer, Wucherer: "Lauter notdürftige Epistenzen, die der geringste Unfall über den Sausen wirft" (Ruppin).

Das geistige Leben dieser östlichen Juden ist noch heute dasselbe wie im Mittelalter: das Leben des Ghetto. Bis auf eine kleine Oberschicht Intellektueller, denen das Leben sauer gemacht wird durch die Einschränkung ihrer Bildungsmöglichkeiten (in Rußland ist bekanntlich die Jahl der zu den höheren Bildungsanstalten zugelassenen Juden "kontingentiert"), besteht der größte Teil der östlichen Juden noch aus gesenestreuen, streng orthodoren Juden; das heißt, sie tragen sich lang, genießen ihren Unter-

richt nur in den Talmudschulen, meiden jede Berührung mit den "Darsch" und ihrer Kultur, lesen keine Bücher in fremden Sprachen und sprechen ihren eigenen Jargon, das Liddisch. In Rußland wurden (1897) von 5,2 Millionen Israeliten 5 Millionen (=96,9%) ermittelt, deren Muttersprache das Jüdische war, während im Ansiedlungsrayon gar 98% dieses Idiom als ihre Muttersprache angegeben hatten.

Bedenkt man noch der steten Gefahr, in denen Gut und Leben dieser östlichen Juden in jedem Augenblicke schweben — die Judenmerzeleien in Rischinew und an andern Orten sind noch in jedermanns Erinnerung, und das "Rleine Pogrom" gehört eigentlich zu den ständigen Tagesereignissen in Rußland —, so entsteht ein Bild von der Lage dieser Judenmassen vor unserm geistigen Auge, das düsterer und freud- und hoffnungsloser nicht von der lebhaftesten Phantasse gemalt werden könnte.

Die Lage der Juden im Often Europas wäre nun aber zweisellos heute noch weit unerträglicher, als sie schon ist, wenn nicht seit jener Zeit, als die Entrechtung der Juden einsetze, so große Mengen von ihnen abgewandert wären und dadurch der Lebensspielraum der Zurückbleibenden ein wenig ausgeweitet worden wäre. Die örtlichen Verschiebungen, die die Judenheit durch diese Wanderungen im legten Menschenalter erlebt hat, sind ganz ungewöhnliche und wohl in keiner früheren Zeit dagewesene. Man hat ausgerechnet, daß in den 28 Jahren von 1881 bis 1908 rund 2 Millionen Juden aus den Ländern Osteuropas ausgewandert sind: 1545 000 aus Außland, 305 000 aus Österreich-Ungarn und 100 000 aus Kumänien. Von diesen 2 Millionen ist der bei weitem größte Teil nach England (190 000) und nach den Vereinigten Staaten von Amerika (13/4 Millionen) gegangen.

Und wie wird (fann, foll) fich nun die Bufunft dieser öftlichen Juden gestalten? Die Antwort auf diefe frage wird zunächft verschieden lauten muffen, je nach der Meinung, die der einzelne über die Ausfichten der Juden bat, in den Ländern Ofteuropas das volle Burgerrecht und somit auch volle wirt. Schaftliche Bewegungsfreiheit zu erhalten. Wer daran glaubt, daß "die Emanzipation" der Juden in Rufland in absehbarer Zeit zu erwarten sei, der fann daran denfen, daß auch die öftlichen Juden ein ähnliches Schicksal wie die westlichen erleben werden (gang gleich vorerst, ob dieses selbst ein glückliches zu nennen sei ober nicht). Wer dabingegen es für unwahrscheinlich halt, daß sich die staatsrechtliche Stellung ber Juden in den östlichen Ländern, namentlich also in Rufland, mabrend ber





nächsten Menschenalter wesentlich verbessert, der muß auch die Möglichkeit jener Entwicklung, wie sie die Juden im Westen Europas durchgemacht haben, einstweilen ausschließen.

Ich gebore zu benen, die an eine wesentliche Deränderung in der Rechtslage der öftlichen Juden in der nächsten Bufunft nicht glauben. Gerade erft in den legten Jahren bat sich die feindselige Stimmung gegen die Juden in Rumanien und Rufland verschärft: in Rumanien beginnt die Deriode der schärferen Politik erft um 1899, 1900; in Rugland gerade erft nach Ginführung det Verfaffung. Die Schiffanen häufen fich, die fleinen Dogrome werden in Dermaneng erflärt, die Ausweisungen nehmen an Jabl und Starte zu, der Unfiedlungsravon wird eingeengt, die Beschränkung ber Studierenden wird größer (jent hat man auch die "Erternen", das beifit diejenigen, die fich außerbalb der Lehranstalten ausbildeten und dann an Diesen ihr Eramen ablegten, auf 5-6% "Fontingentiert", mit anderen Worten, ba fast gar feine driftlichen Erternen da find, fo gut wie unmöglich gemacht). Mach dem, was wir von der Stimmung in Regierungs und Dumafreisen wissen, besteht auch feinerlei Grund zu der Unnahme, daß diese Politik sich bald ändern werde. Bis tief in die Fonstitutionelle Linke hinein ist auch im russischen Parlament die Ansicht verbreitet, daß es unmöglich sei, den Juden die volle Gleichberechtigung mit den Russen zu geben, weil man davon den wirtschaftlichen Rusin des russischen Polkes erwartet; dieses, so sagt man, sei noch zu unreis, um den Angrissen einer so sehr überlegenen Bevölkerungsgruppe wie den Juden standzuhalten; der russische Bauer würde unweigerlich in die schmählichste Schuldknechtschaft vom jüdischen Wucherer geraten, und das Land würde nicht wie im Westen Europas unter dem Einsluß der Juden zu höheren Sormen des Wirtschaftslebens emporsteigen, sondern in einen Zustand mittelalterlicher Barbarei zurücksnifen.

Bleichgültig, ob diese Ansichten richtig sind oder nicht; gleichgültig, ob sie "der Gerechtigseit" widersprechen oder nicht: für die praktische Politik ist das allein wichtige dieses, daß sie in weiten und maßgebenden Areisen gebegt werden, und daß sie voraussichtlich in absehbarer Zeit keine Anderung erfahren werden.

So wird man also damit zu rechnen haben, daß der heutige Justand zunächst andauert: ökonomisches Elend und Pogrom, gemildert durch die Möglichkeit, sich beiden durch die Abwanderung zu entziehen. Wie aber nun, wenn etwa dieses einzige Ventil noch

geschlossen würde? Wie, wenn die Aussichten der Auswanderung sich ebenfalls in Zukunft verschlechterten, etwa weil die Zuwanderungsländer sich den einströmenden Juden verschlössen?

Ich glaube nun in der Tat, daß man auch mit dieser Möglichkeit rechnen muß. Da in ben lenten Jahren eigentlich nur noch die Vereinigten Staaten als Linwanderungsgebiet in Betracht gefommen find, fo wendet fich unfere Aufmertfamfeit in erfter Linie ihnen qu\*). Was sich aber gang beutlich verfolgen läßt, ift die gunehmende Scharfe ber Rritif, die die öffentliche Meinung in den Vereinigten Staaten an dem Menschenmaterial, das die Einmanderung dem Lande guführt, übt, und das Schritt für Schritt Nachgeben ber gesengebenden Rörper und der Verwaltungsbehörde diefer Britif gegenüber. Diese Entwicklung prägt fich in ber Beschichte ber amerifanischen Linwanderungsgesengebung aus. Das Jahr 1882 brachte die erfte allgemeine Einmanderungsafte, durch die zum erften Male phyfifch und moralisch minderwertige Personen (Rrante,

<sup>°)</sup> Daß auch in England ein einstweilen "sozialer Untisemitismus" im Entstehen ist, ist bekannt. Neuerdings hat sich ein tief eingewurzelter Judenhaß in der englischen Grafichaft Wales kundgetan, wo im Sommer 1911 die Laden der Juden geplündert und ausgeraubt worden sind. Die Erzesse waren so arge, daß man von Pogromen gesprochen hat.

Derbrecher, Dersonen, die nicht für sich selber sorgen fonnten usw.) von der Einwanderung ausgeschlossen wurden. In den Jahren 1885 bis 1888 folgen dann Die Verbote, Arbeiter mit fertig abgeschloffenen Arbeitsverträgen (fog. Contract Labour) einzuführen. 1891 bis 1893 werden die Rategorien der nicht guzulassenden Dersonen vermehrt. 1903 wird die Ropf. steuer, die von jedem Einwanderer zu erheben ift, auf 2 & erhöht. 1907 werden die Ausschlieftungs. bestimmungen Podifiziert und erfahren abermals eine Derschärfung. Und es besteht eine starte Bewegung für weitere Verschärfung. Die Elvins Bill forderte Schon den Machweis von 100 & Vermogen bei jedem Einwanderer (das würde den größten Teil der jenigen Einwanderer ausschließen; denn in den Jahren 1900 und 1901 betrug das Durchschnittsvermögen der Linwanderer 15 S, und unter diesen geborten bie Juden zu den allerarmften : mabrend die Schotten 41,5, die Japaner 37,6, die Engländer 38,7, die Frangofen 37,8, die Deutschen 28,5 & usw. durchschnittlich mitbrachten, betrug bas burchschnittliche Einfommen, das die judischen Linwanderer nachweisen Fonnten, nur 8,7 \$). Andere Bills forderten icon die Burudweisung "aller Personen, die öfonomisch nicht wunschenswert" (!) feien usw. Diese Befene sind bisher nicht verabschiedet worden. Aber ein

Teil ihrer rigorosen Sorderungen wird jent auf dem Verwaltungswege erfüllt. Seit Osfar Strauf nicht mehr Staatssefretar ift, webt ein Scharfer Wind in Ellis Island: William Williams, der feit 1909 das Umt des Einwanderungskommissars im Safen von Neuvork innehat, handhabt nicht nur die Gesene streng und unerbittlich, sondern verschärft auch, wie behauptet wird, nach freiem Ermeffen die Linwanderungsbedingungen durch den Erlaß verschärfender Verfügungen. So hat er gang ohne Befen es durchgesent, daß ein Mindestgeldbetrag von 25 & von dem Linwanderer nachgewiesen werden muß. Und er erreicht, daß in der Tat große Scharen von Linwanderungsaspiranten die Grenzen der Vereinigten Staaten nicht überschreiten; die giffernmäßige Wirfung dieser Politik äußert sich nicht fo sehr in der Zahl der im Safen von Neuvorf zurückgewiesenen Dersonen - bas waren im lenten Jahre 14500 - als in der Menge der von den Schiff. fahrtsgesellschaften (bie haftbar gemacht werden) nicht angenommenen Auswanderer, deren Jahl sich schon 1907 (vor dem strengen Regime Williams!) auf 65 000 belaufen batte. Wobin aber in Bufunft die fabrt gebt, das lehrt uns außer den Magregeln des Linwanderungefommiffars felbft der Ton, in dem deffen Berichte abgefaßt sind. So schloß der legte mit den Worten:

"In the estimation of most impartial observers a certain minority of the new immigration is undesirable from the point of view of the interests of the United States, and this question cannot properly be considered from any other point of view. The real issue to-day is whether or not means should be found to keep out this undesirable minority, yet this issue is often successfully confused by interested persons, who seek to make it appear that those who merely advocate further reasonable restrictions are exclusionists and hostile to immigration as a whole".

"The time has come when it is necessary to put aside false sentimentality in dealing with the question of immigration and to give more consideration to its racial and economic aspects, and in determining what additional immigrants we shall receive to remember that our first duty is to our own country".

("In den Augen von ganz unparteisschen Beobachtern ist eine gewisse Minderzahl der neuen Einwanderung unerwünscht vom Standpunkt der Interessen der Vereinigten Staaten, und diese Frage kann eigentlich von keinem andern Standpunkt aus betrachtet werden. Die wesentliche Frage ist heute, ob Mittel gefunden werden, die unerwünschte Minderzahl fernzuhalten oder nicht; aber diese Frage ist oft erfolgreich verwirrt worden von interesserten Personen, welche es so darzustellen versuchen, als ob die, die einfach eine vernünftige Beschränkung verteidigen, Ausschließer sind und der Linwanderung als Ganzes feindlich gegenüberstehen. Die Zeit ist gekommen, wo es notwendig ist, alle Sentimentalität beiseite zu tun, bei Erörterung der Linwanderungsfrage, und ihrer rassenmäßigen und wirtschaftlichen Seite mehr Beachtung zu schenken; und bei dem Beschluß, was für neue Linwanderer wir aufnehmen wollen, nur zu bedenken, daß unsere erste Pflicht unserem eigenen Lande gilt.")

Daß diese restriktive Linwanderungspolitik eines schönen Tages dazu führen kann, den großen Massen der jüdischen Linwanderer die Grenze der Vereinigten Staaten zu sperren, ist keineswegs unwahrscheinlich. Dielleicht gelingt es schon durch immer weitere zeraufsenung der Vermögensbeträge, die die Linwanderer nachzuweisen haben, die ja durchgängig armen Juden von Amerika fernzuhalten. Aber auch das halte ich keineswegs für ausgeschlossen, daß sich die Abneigung der Amerikaner gegen bestimmte Völker und "Kassen" kehrt, und daß man die Slawen oder die Juden als solche von der Linwanderung

ausschließt. Wie rigoros in dieser Richtung die freien Rankees verfahren konnen, beweist ihre Chinesenpolitif. Und daß heute schon ein unerhört lebhafter Saß gegen die Juden in den Vereinigten Staaten gang allgemein verbreitet ift, weiß jedermann. Der fogiale Antisemitismus ift drüben ftarfer als in irgendeinem Lande Europas. Und er ist immerfort im Wachsen begriffen, naturgemäß in dem Maße wie die Jahl der Juden und ihre Wirk. samkeit zunimmt. Man bedenke boch die eine Tatsache, daß in der Stadt Neuvork mehr als eine Million Juden lebt; fast doppelt so viel wie in gang Deutschland; mehr als ein Viertel (26 %) ber gesamten Bevölkerung Meuvorks! Schon heute ist der Broadway fast gang von den judischen Sändlern erobert, und die wirtschaftliche Machtsphäre der Juden wächst von Tag zu Tage; schon heute ift das gange Grund. und Boden (real-estate) Beschäft, ist die gange Konfektion in den ganden judischer Säuser. Da ist es jeden Augenblick möglich, daß der ftarte "foziale Untisemitismus" eine öfonomische und damit bald eine politische Sarbung bekommt und sich zunächst einmal in besonderen Einwanderungsbeschränfungen für die Juden äußert. In den legten Tagen war viel die Rede von der Aufhebung der Paßparagraphen in

dem (gekündigten) amerikanisch russischen Sandelsvertrage. Die liberale deutsche Presse hat ziemlich
arglos in der Forderung Amerikas, daß die amerikanischen Zürger jüdischer Serkunft in Russland
Bewegungsfreiheit genießen sollen, den Aussluß
echt "demokratischer" Gesinnung erblickt. In Wahrheit liegt die Sache ganz anders: Amerika möchte
aus der chikanösen Behandlung der amerikanischen
Juden in Russland gern die Berechtigung ableiten,
auf dem Verwaltungswege sich russische (jüdische)
Kinwanderer vom Salse zu halten, ohne sich diplomatische Schwieriskeiten zu bereiten. Deshalb betont
die amerikanische Regierung diesen Punkt so besonders
stark. Im Bundesparlamente sind diese Zusammenhänge vor einiger Zeit ganz offen erörtert worden.

Was wird aber dann aus den östlichen Juden, wenn Amerika seine Pforten schließt, sie aber in ihrer Seimat nicht leben und nicht sterben können. Dann scheint wahrhaftig das Programm Pobedonoszews sich verwirklichen zu sollen, der die Zukunft der russischen Juden wie folgt prophezeite: ein Drittel wird auswandern (dieser Teil der Prophezeiung ist jest fast erfüllt), ein Drittel wird verhungern und ein Drittel wird totgeschlagen werden.

Das Ergebnis aller dieser Betrachtungen muß dies sein, anzuerkennen: im Often Europas gibt es

eine wahre Judennot, eine Judennot ganz elementarer Natur; eine Not des Leibes und der Nahrung. Und aus dieser Einsicht muß ohne viel Besinnen eine ganz bestimmte Politik entspringen: Mittel und Wege müssen aussindig gemacht werden, wie man die östlichen Juden an einer andern Stelle der Erde in kompakten Massen (ohne also damit einen anderen Volkskörper zu durchsetzen) unterbringt. Das Problem der östlichen Juden ist ein Unterbringungs, ein Versorgungs, genauer: ein Ansiedlungs oder Umsiedlungsproblem. Das haben denn auch einsichtige Männer seit langem erkannt, und seit einem Menschenalter müht man sich, die Frage der jüdischen Kolonisation in sachgemäßer Weise zu lösen.

Sier wo es sich nicht um die Darstellung von Linzelheiten, sondern nur darum handeln kann, die großen Linien der Entwicklung herauszuarbeiten und die großen Gesichtspunkte der Judenpolitik ins Auge zu kassen, kann die jüdische Rolonisation in ihren verschiedenen Phasen nicht verfolgt, können die hundert und aber hundert Versuche, Juden in Massen anzusiedeln, nicht aufgezählt und geprüft werden. Sie reichen in die achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts und noch weiter zurück, als man zuerst ansing, in Palästina jüdische Rolonien anzulegen. 1884 wurde der Verein "Esra" zur Unter-

stützung ackerbautreibender Juden in Palästina und Syrien gegründet; 1889 trat das Odessaer Komitee zur Förderung des Ackerbaus und des Sandwerks unter den Juden in Syrien und Palästina zusammen. 1891 wurde die größte dieser Kolonisationsgesellschaften, die Jewish Colonization Association (Ica) ins Leben gerusen.

Aber einen großen und allgemeinen Ausdruck fanden doch diese Umstedlungsbestrebungen erst in der Bewegung des Zionismus, dessen Geburt in das Jahr 1897 fällt, als auf dem ersten Zionistentongreß zu Basel das seitdem in seinen Grundzügen geltende Baseler Programm aufgestellt wurde. Danach "erstrebt der Zionismus für das jüdische Volk die Schaffung einer öffentlich rechtlich gesicherten zeimstädte in Palästina".

Aber die Einheitlichkeit der Unterbringungspolitik war nicht von langer Dauer. Bald nach der Begründung der zionistischen Bewegung tauchte ein Projekt auf, das geeignet schien, die jüdischen Rolonisationsbestrebungen ganz in andere Bahnen zu lenken: Uganda sollte den Juden als Siedelungsgebiet überlassen werden. Dieser Plan wurde von vielen mit Begeisterung aufgenommen, und es bildete sich neben den Zionisten die Partei der Ugandisten. Als sich dann der Plan mit Uganda Zerschlug, blieb doch die

Idee zurück: irgendwo auf der Erde muffe ein Gebiet ausfindig gemacht werden, das der jüdischen Auswanderung als Ziel dienen könnte, und wo die Iuden selbständige Rolonien, wenn möglich auch einen selbständigen Staat errichten könnten.

Diejenigen, die diese Ansicht vertreten, heißen Territorialisten. Sie haben versucht, der zionistischen Organisation die jüdisch-territorialistische Organisation gegenüberzustellen, die es jedoch nicht vermochte, größere Volkskreise zu gewinnen. Neben den Zionisten gehen noch diejenigen selbständig ihre Wege, die zwar ihr Augenmerk auf die Rolonisation in Palästina gerichtet haben, die aber die weitergehenden Ziele des Zionismus, die Errichtung eines Judenstaates ablehnen: die "Philanthropen".

Sür den Draußenstehenden ist es sehr schwer, sich über die Berechtigung der einen oder anderen Partei ein Urteil zu bilden. Jumal wenn man die verschiedenen Rolonisationsgebiete nicht aus eigener Anschauung kennt. Was sich dem unbeteiligten Beobachter als Tatsache aufdrängt, scheint mir aber doch ein allmähliches Obsiegen der zionistischen Bestrebungen über die andern zu sein; wohlverstanden, zunächst nur, was hier einstweilen allein in Frage steht, in der Gestaltung der jüdischen Rolonisation.

Der Grund mag vor allem darin liegen, daß zurzeit ein irgendwie geeignetes anderes Territorium als Palästina für die Unterbringung der notleidenden Juden nicht vorhanden ift, Palästina felbst aber viele Vorzüge vor anderen Gebieten aufweist; es ift das beilige Land, das Land ber Dater mit feinen taufend Erinnerungen und Überlieferungen, die wieder lebendig werden für den gläubigen Juden, wenn er den geweihten Boden betritt. Palästina hat aber als Rolonisationsgebiet vor anderen Ländern den großen, praftischen Vorzug voraus, daß bier allein eine langjährige Erfahrung ichon gemacht ift, daß hier die Rinderfranfheiten, die jede Rolonisation durchmachen muß, zum Teil schon überwunden find, daß bier allein judische Rolonien gu wirflicher Blüte gelangt find.

Der gewichtigste Einwand, der gegen Palästina als Justuchtsstätte zunächst der östlichen Juden erhoben werden kann, ist der, daß, rein quantitativ betrachtet, das Kolonisationswerk einstweilen winzig klein ist und eine Unterbringung der jüdischen Auswanderer in dem bisherigen Umfange durchaus unzureichend wäre, um etwa Amerika als Wanderziel entbehren zu können. Die Jahl der Juden in Palästina ist von 34 000 im Jahre 1878 auf 55 000 im Jahre 1907, auf 95 000 im Jahre 1909 angewachsen. Und

in Kolonien sind gar erst 7250 untergebracht worden. Was bedeuten diese Zissern, wenn wir sie den Junderttausenden und Millionen gegenüberstellen, die in demselben Zeitraum aus Osteuropa nach Amerika ausgewandert sind?!

Tun versichern aber gute Kenner Palästinas und seiner Nachbargebiete, daß bei systematischer Rolonisation sehr viel mehr Menschen dort angesiedelt werden könnten, wenn man außer Palästina selbst Zypern, Anatolien, Mesopotamien u. a. Länder noch einbegriffe. Und daß auch bei eifriger Agitation viel mehr Leute tatsächlich in jene Gebiete auswandern würden.

Dit dem wirklich so, dann wäre von zerzen zu wünschen, daß alle Bestrebungen, die die Unterbringung der östlichen Juden als Ziel haben, auf die Kolonisation Palästinas und der umliegenden Länder sich vereinigten, und daß diese Kolonisation systematisch und energisch in Angriss genommen würde; einstweilen nur mit dem nüchternen, praktischen Ziele, möglichst vielen Juden menschenwürdige Lebensbedingungen zu verschaffen. Ob man dabei so arg großen Nachdruck auf die Ansiedlung als Bauern legen sollte, scheint mir zweiselhaft. Es wäre schon viel gewonnen, wenn sie als Gewerbetreibende oder Sändler in diesen Gegenden ihren

Unterhalt gewinnen könnten. Und es scheint doch viel Aussicht zu sein, daß diese Länder wieder einmal zu einer ähnlichen Stellung in der Vermittlung zwischen Okzident und Orient gelangen, wie sie sie sahrhundertelang im Mittelalter besessen, wie sie ste sahrhundertelang im Mittelalter besessen haben. Dann aber wäre eine große jüdische Bevölkerung als vorgeschobener Posten gegen den Orient gerade in kommerzieller Sinsicht auch für die europäischen Mationen ein großer Gewinn.

Möchten also die Optimisten unter den Zionisten recht behalten, damit auf diesem Wege, den sie zu geben vorschlagen, wenigstens ein Teil der "Judenfrage": die Frage nach dem Schicksal der östlichen Juden, seiner Lösung zugeführt werden könnte.

#### III. Die Ussimilation

Den geraden Gegensan zu der Lage der öft. lichen Juden bildet das Leben der Juden in den Staaten Westeuropas und Amerikas. Don einer Judennot ift bier gewiß nicht die Rede; wenigstens nicht in dem Sinne, daß die Juden Mot litten an Licht und Luft. So viele armselige und gebrudte Eristenzen es sicher noch unter den westlichen Juden - namentlich auch in Deutschland und jent auch in England und Amerika unter den neu 3ugewanderten — geben mag: als Ganzes genommen hat die Judenheit sich bier doch einen gar nicht schmalen Play an der Sonne erobert. Der Aufstieg dieser Teile des jüdischen Volkes, die ja auch noch vor bundert Jahren, viele unter ihnen noch vor ein, zwei Menschenaltern eine mifiachtete, arme Volks. flaffe gebildet baben, ift ein beisviellos rascher und glangender gewesen. Überall haben sie sich im Wirtschaftsleben eine führende Stellung erobert. Sombart, Die Butunft der Juden.

Mein Buch über "Die Juden und das Wirtschaftsleben" hatte die Aufgabe, hierfür im einzelnen die Beweise zu erbringen. Man weiß jest, daß ein Diertel aller Aufsichtsratposten in den deutschen Aktiengesellschaften und über ein Achtel aller Direktorstellen Juden innehaben; man weiß, daß überall, wo man überhaupt Vergleiche anstellen kann, die Juden dreis bis viermal so reich sind wie die Christen, daß ein Viertel bis ein Drittel der Einkommensteuern in den großen Städten, wo die Juden eine Rolle spielen: in Breslau, Frankfurt a./M., Mannheim, Berlin, von den Juden aufgebracht werden.

Aber auch auf den übrigen Gebieten des Kulturlebens haben sie meist einen Anteil erobert, der weit
größer ist, als er ihrem zissermäßigen Stärkeverhältnis in der Bevölkerung entsprechen würde. Dafür
lassen sich freilich nicht immer so schlagkräftige
Jahlen anführen, wie ich sie für das Wirtschaftsleben
in meinem Buche beigebracht habe. Aber manche
Jisser besigen wir doch, die interessante Ausschlüsse
gibt auch über die Stellung der Juden auf dem
Gebiete der geistigen oder gesellschaftlichen Kultur.
So können wir 3. B. ganz genau seststellen, wie
viel mehr die Juden an den "Segnungen" der höheren
Bildung teilnehmen als die Christen:

in den höheren Anabenschulen entfallen auf 10000 ber Besamtbevölkerung

|             | driftliche Shuler | jüdische Schüler |
|-------------|-------------------|------------------|
| in Preußen  | . 61              | 385              |
| in Berlin . | . 102             | 430              |

Von je 100 Schulkindern besuchen höhere Anabenschulen:

3,34 dristliche, 26,67 jüdische.

In Berlin, wo (1905) 31,75 % aller preußischen Juden wohnten, genossen (1906) eine bessere als Volksschulbildung von 100 Schulkindern:

14,07 driftliche, 67,53 jüdische.

Studierende entfallen auf 10000: Juden 31,77; Christen 4,71.

Diesen Ziffern entspricht ihre tatsächliche Anteilnahme an unserm geistigen und künstlerischen Leben. Unnün zu sagen, daß sie unsern Kunst-, unsern Literatur- und unsern Musikmarkt, daß sie unsere Theater, daß sie unsere große Presse, wenn nicht ausschließlich in den Sänden haben, so doch ganz wesentlich, man darf getrost sagen: entscheidend beeinflussen.

Auch im politischen Leben haben sie in der kurzen Zeit, während welcher sie überhaupt sich

haben betätigen können, eine hervorragende Rolle zu spielen gelernt. An der Genesis des Liberalismus und noch mehr vielleicht des Sozialismus sind sie wesentlich beteiligt. Sie haben eine ganze Reihe hervorragender Staatsmänner geliefert von D'Israeli und Gambetta bis Luzzatti und Dernburg. In Frankreich sollen vor kurzem von 84 Präsekturen 21 in ihren Sänden gewesen sein. In Deutschland speisen sie mit goldenen Löffeln am Tische des Raisers. Kurz: märchenhaft sind die Erfolge, die dieses wundersame Volk in so kurzer Zeitspanne seit seiner völligen Unterdrückung bis heute überall errungen hat, wo man ihm Freiheit gab, sich zu betätigen.

Aber das alles sind ja Tatsachen, die jedes Kind fennt, und an die ich hier auch nur erinnere, weil sie die Grundlage bilden für die folgenden Erörterungen über die wahrscheinliche (oder wünschenswerte) Zukunst der westlichen Juden. Weil nämlich die Erfolge, die die Juden in den letzen Menschenaltern auf allen Gebieten des Kulturlebens errungen haben, so große sind; weil sie eine so breite Position in allen Ländern Westeuropas und Amerikas einnehmen; weil sie ein so wichtiger Faktor im Dasein der Kulturnationen geworden sind; und weil sich ihr Einsluß und ihre Bedeutung in der Zukunst zweisellos noch steigern werden: darum — so schließen zahl-

reiche Juden und Michtjuden - dränge die natürliche Entwicklung auf ,Affimilation", barum fei das allmähliche "Aufgeben" der jüdischen Elemente in den sie umgebenden Völkern das Biel, auf das alles Streben zu richten sei. Die Schwierigkeiten, die fich der Erreichung dieses Bieles entgegenstellten, seien geringe: da es keine eigentliche judische Art, fein blutsmäßig begründetes Judentum gebe, das fich etwa in einen inneren Begenfan zu den übrigen Völkern stellen könnte, da es im Grund überhaupt feine "Juden", sondern nur Deutsche, grangosen, Englander mosaischen Befenntnisses gebe, so sei die einzige Schwierigkeit, die sich einer völligen Derschmelzung von "Israeliten" und Andersgläubigen in den Weg stellen, die Verschiedenheit des Bekenntnisses: eine Schwierigkeit, die sich offenbar leicht aus dem Wege räumen laffe durch den Übertritt gum Christentum. Was etwa heute noch an Gegenfänen zwischen Juden und Michtjuden vorhanden sei, in Sonderheit auch eine etwa festzustellende Abneigung der übrigen Völker gegen die Juden, beruhe auf dem Weiterwirfen aus dem Mittelalter überfommener Vorurteile, die man durch Aufklärung der Geister icon bannen werde. Die Begenfäne feien im übrigen schon im Begriffe, schwächer zu werden und batten Aussicht, mit der Zeit gang zu verschwinden.

Der "Assimilationsprozeß", den man als eine Art von Wundheilungsprozef auffaßt, sei in stetigem Sortschreiten begriffen. Was ihn etwa aufhalten fonne, sei die mutwillige Betonung der zwischen Juden und Michtjuden vermeintlich vorhandenen Begenfäne, fei die blofe Erinnerung an die Tatfache, daß es überhaupt Juden gabe, oder gar die Bervorkehrung einer besondern judischen Bigenart. Line "Judenfrage" sei nur in den Röpfen einiger "Beschäftsantisemiten" vorhanden, benen fich jent unter den Juden selbst allerhand "zweifelhafte" Elemente zugesellten (gemeint find die Vertreter einer national-judischen Bewegung), die schlimmer feien als die Schlimmften Untisemiten. Um besten baber, man fpricht "über Thema" überhaupt nicht und schweigt alles tot, was der Vertuschungspolitif widersprechen möchte. Ich sagte schon, daß dies por allem auch der Standpunkt der großen, judischliberalen Dreffe sei, der es zu danken ift, daß von der nationaljudischen Bewegung nicht einmal in der Judenheit felber, geschweige denn in außerjudischen Rreisen eine irgendwie genauere Rennt. nis verbreitet wird. Wie viele Juden oder gar Christen wissen denn auch nur das geringfte von ber umfangreichen nationaljudifden Literatur, von den zahlreichen Wochen und Monatsschriften, die ben Standpunft der "judischen Renaissance", eines aufrechten Judentums, vertreten? Sie alle, die ihre geistige Tageskost in den Spalten der liberalen Zeitungen rationenweise zugewiesen bekommen, werden systematisch in Unkenntnis erhalten über die große nationale Bewegung, die in der Judenbeit mächtig ihre Blieder rectt. Die Welt wird eines Tages erstaunen, wenn sie wahrnimmt, daß in der Judenheit gang andere Kräfte rege find, gang andere Biele erstrebt werden, als man nach dem Verhalten der liberalen Presse batte vermuten sollen. Aber von dieser judisch-nationalen Bewegung ist bier noch nicht die Rede, sondern von jener einstweilen noch allmächtigen Richtung, die jene Bewegung gern in Grund und Boden vernichten möchte, weil sie ihre Politif: die der fortschreitenden Assimilation (wie man meint), mutwillig ftort. Über biefe Politif der Assimilation mussen wir uns noch etwas eingebender unterrichten, über sie muffen wir gunachft uns ein selbständiges Urteil zu bilden versuchen.

Die Frage: ist die Assimilationspolitik die richtige? zerfällt in zwei grundverschiedene Unterfragen:

- I. ift die "Affimilation" der Juden mit den übrigen Bolkern wünschenswert;
- 2. ist die Assimilation möglich.

Den ersten Teil der Frage will ich einstweilen

unbeantwortet lassen; ich wende mich erst dem zweiten Teile, also der Frage zu: ist eine "Assimilation" der Juden inmitten der europäischen Völker (in absehbarer Zeit: denn nur für diese bildet man sich ja politische Urteile) wahrscheinlich?

Die Antwort auf diese Frage wird sehr verschieden lauten, je nach dem Sinne, den man dem Worte "Assimilation" beilegt. In Wirklichkeit versteht man nämlich recht mannigfache Dinge unter Assimilation.

Das Wort kann zunächst nur soviel bedeuten wie Aufgeben einer Ligenart; Verzicht auf bestimmte Sitten und Gebräuche; Ableugnen der Jugehörigkeit zu einer bestimmten Gemeinschaft. Versteht man das unter Assimilation, so steht es natürlich in jedermanns freier Entschließung, sich so viel zu assimilieren, als er will. Erklärt ein Jude, wie wir es so oft hören: er habe nichts mehr gemein mit dem Judentume und seinen Erinnerungen und Traditionen, er "fühle" sich nicht mehr als Jude, und heiligt er den Sabbat nicht mehr und ist Schweinesleisch, und will er dann das alles zusammenkassend "Assimilation" nennen, so kann ihn kein Mensch daran hindern, das zu tun. Er ist assimiliert (in seinem Sinne).

Dann fann "Assimilation" so viel heißen wie Anähnelung: soziale Mimikry. Der Jude fann die Ligenarten seiner Umgebung sich zu eigen machen: fann die Sitten und Gebräuche der Völfer, unter benen er lebt, nachahmen; er fann ibre Seste mit feiern, kann ihren Lebensgewohnheiten sich anpaffen, furz fann sich in die fremden Völfer "bineinleben", fann sich ihrem gangen Wesen anschmiegen wie der Borkenfäfer der Rinde. Um bier ans Biel zu gelangen, muß der energische Wille noch mit einem gewissen Talent zur Anvassung verbunden sein, wie es den Juden zweifellos eigen ist. Ich habe in meinem Judenbuche den Nachweis zu erbringen versucht, daß die außerordentlich große Unpaffungsfähigkeit gerade eine das Wesen des Juden kennzeichnende Ligenschaft ift. Matürlich gibt es Grenzen der "Mimilation" in diesem Sinne. Mamentlich wo das spezifisch Blutsmäßige der Deranlagung zutage tritt, fann auch ber Jude fich beim besten Willen nicht vergessen machen. Das gilt, wie ich immer wieder behaupte in hohem Maße vom physiognomischen Ausdruck und von allem, was man Saltung und Beste nennen fann. Immerbin fann bier bei einem leidenschaftlichen Willen zur Assimilation auch ein bober Grad von Unähnelung an die Umgebung erreicht werden, deren eigene Entschliefung jedenfalls nicht mitfpricht bei die fem Uffimilationsprozeff.

Bang anders liegen nun aber die Dinge, wenn man unter Affimilation drittens und legtens soviel versteht wie Verschmelzung mit andern Volksteilen, Vereinigung verschiedener volklicher Bestandteile zu einem Volksganzen, Aufgeben einzelner Volks. elemente in einer Volksgemeinschaft. Diese Urt von Ussimilation, die man doch eigentlich im Sinne haben sollte, wenn man von der Assimilation der Juden fpricht, fteht nun aber gang und gar nicht mehr im Belieben eines Teiles; dazu geboren immer zwei, sei es, daß man die Assimilation im bochften blutsmäßigen Sinne faßt: als Blutsmischung durch die Vereinigung von Mann und Weib, sei es, daß man fie im fulturell-fogialen Sinne verftebt: als restloses ineinander Aufgeben der Ligenarten, der Empfindungen und Gefühle, der Willensregungen und Denfweisen, mit der legten Wirfung, daß alle Begenfäne aufgehoben werden, daß objektiv jede Unterschiedlichkeit des Wesens verschwindet, sub. tektiv jedes Bewuftsein der Verschiedenheit, geschweige denn jedes Gefühl der Abneigung oder gar des Sasses, ausgeloscht ift. Assimiliert in diesem Sinne haben sich etwa die verschiedenen Bestand. teile der europäischen Völker in der Zeit seit Untergang des römischen Reichs bis zur Ausbildung ber beutigen großen nationalen Verbande innerhalb dieser Verbände selbst: also etwa die Kelten und Germanen in Frankreich; die Slawen und Germanen diesseits der Weichsel; die Germanen und Romanen in Italien usw.

Ich glaube nun, daß die Afsimilation der Juden in diesem Sinne der völligen Verschmelzung während der letten Menschenalter keine Fortschritte gemacht hat, und daß sich ihr auch in der Jukunft mächtige Sindernisse entgegenstellen werden.

Freilich: die Jahl der Mischen zwischen Juden und Christen nimmt beständig zu: sie machen sent (im Durchschnitt der Jahre 1905 bis 1908) in Deutschland 22,2% der rein jüdischen Ehen, im Jahre 1909 25,3%, in Berlin (1905/1906) gar 43,8%, in Samburg 49,5% aus. Und sie haben sich rasch während der lenten Jahrzehnte vermehrt: in Preußen kamen im Durchschnitt der Jahre 1876/84 erst 101, 1885 bis 1894 124, 1895/99 169, 1900/1904 193 auf 1000 reinsüdische Ehen, während es sent 252 sind.

Aber über der Blutsmischung der jüdischen Kasse mit den Nordlandsvölkern scheint ein Unstern zu schweben. Es ist fast, als ob die Natur die Vereinigung nicht wollte. Sie rächt sich dadurch, daß sie die Mischen mit der Geisel der Unstruchtbarkeit schlägt. Nach Dr. Wieth-Knudsen soll die Zahl der unstruchtbaren Ehen (1895) überhaupt II %, die der unstruchtbaren Ehen (1895) überhaupt II %, die der unstruchtbaren

fruchtbaren dristlich-jüdischen Ehen 35% betragen haben. Und während auf jede jüdische Ehe 2,65, auf jede dristliche Ehe 4,13 Rinder kamen, mußten sich die Mischehen mit durchschnittlich I,31 Kindern begnügen. Die geringere Fruchtbarkeit der Mischehen dürfte zum Teil auch darauf zurückzuführen sein, daß gerade sie am meisten in reichen und modernen Kreisen vorkommen und gerade von ihnen ein größerer Prozentsax neueren Datums ist, also noch nicht so viel Kinder haben können als ältere Ehen.

Übrigens sindet ein großer Teil der Mischehen zwischen getauften und ungetauften Juden statt, was nicht vergessen werden darf.

Aber auch den Seelen deren, die Mischehen eingeben, sind Enttäuschungen und Prüfungen reichlicher zugemessen als denen, die ihr Blut rein balten.

Die Rinder, die ihnen entspringen: so wunderbar schön und so hoch begabt sie oft genug sind, scheinen doch des seelischen Gleichgewichts zu entbehren, das rassenreine Blutsmischungen gewährleisten: wir sinden unter ihnen gar zu häusig intellektuell oder moralisch disäquilibrierte Menschen, die entweder sittlich verkommen oder im Selbstmord oder geistiger Umnachtung endigen (obwohl sich darüber zuverlässige Aussagen,

die auf mehr als der perfonlichen Erfahrung beruben, beim beutigen Stande unseres Wissens nicht machen lassen). Was sich aber deutlich verfolgen läßt, ift der häufige Durchschlag der judischen Dhysiognomie bei den Rindern aus Mischehen, so daß oft nach Generationen die Beimischung füdischen Blutes wieder offenbar gemacht wird, ficher zum Arger und Leid der Eltern, die fich ja "affimilieren" wollten. Und dann kommt das Bewußtseinsmoment bingu, das diesen Prozeß rücksichtslos aufhält, auch wenn er blutsmäßig sich vollziehen wollte. Man weiß, daß bier Juden und Michtjuden fich vereinigt haben, und halt diefes Wiffen im Bewußtsein fest. Und an diesem Wiffen und an dem Willen, nicht vergeffen zu wollen, scheitern alle Mischungs. versuche — einstweilen. Solange in fulturell-sozialer Sinsicht der Unterschied und der Gegensan zwischen Juden und Michtjuden von der großen Masse der Bevölkerung hüben und drüben empfunden werden.

So seltsam es klingen mag: die Bewustsseinsinhalte (die natürlich selbst blutsmäßig verankert sind) erweisen sich stärker als die Blutstatsachen. Eine wirkliche Verschmelzung zweier Volksteile ist auf dem rein mechanischen Wege der Vermischung nicht möglich. Sie bedarf vielmehr des allgemeinen Volkswillens: immer natürlich unter der Voraus-

segung, daß es sich um die Assimilation einer Minderheit handelt wie hier der Juden. Wollten fich also auch sämtliche beiratsfähige Judinnen und Juden in einem Lande wie Deutschland bereit finden, Christen und Christinnen zu beiraten, und wollten auch soviel Christinnen und Christen gewillt fein, die Ebe einzugeben: wenn die übrigen 99 % der Deutschen diese Verschmelzung nicht gutheißen, so wurde fle nicht zu dem erstrebten Biele: der Befeitigung ber Begenfäne, führen fonnen. Will man also die Aussichten, die die Assimilation der Juden bat, richtig abmessen, so muß man sein Augenmert auf die Bewußtseinsinhalte der großen Maffen richten, das beißt: muß fragen, ob die Begenfätze zwischen Juden und Michtjuden in den legten Menschenaltern geringer geworden find ober etwa die Tendeng haben, in Bufunft geringer zu werden.

Diese Frage ist meines Dafürhaltens mit großer Entschiedenheit zu verneinen.

Freilich: einen empirischen, vielleicht gar einen ziffermäßigen Beweis dafür zu erbringen, daß diese meine Ansicht den Tatsachen entspricht, ist unmöglich. Weil wir keine andere Möglichkeit haben, den Sachverhalt zu ermitteln, als die persönliche Erfahrung und diese naturgemäß immer lückenhaft sein wird. Aber wenn die Beobachtung so aus-

nahmslos dasselbe Ergebnis liefert, und wenn man die eigene Wahrnehmung von hundert andern beftätigt findet, und wenn man ihre Richtigfeit aus tausend Anzeichen ableiten Fann, so gewinnt auch die persönliche Erfahrung schließlich eine gewisse Beweisfraft. Danach wird aber unstreitig der Begensan zwischen Juden und Nichtjuden heute in allen Kreisen der Bevölferung und in allen Ländern ftarfer empfunden als früher; danach nimmt das, was man als sozialen Antisemitismus nicht gang glücklich bezeichnet, allerorten an Starke und Derbreitung sicher eber zu als ab. Ich will nicht bebaupten, daß in dem Gefühle des Gegenfanes oder wenigstens der Verschiedenheit immer auch schon ein Gefühl des Sasses oder der Abneigung eingeschloffen mare; aber das ift auch nicht das Ent-Scheidende. Entscheidend ift die Tatsache, daß die "völkische" Ligenart der verschiedenen Völker (um mich dieses etwas in Miffredit geratenen, aber durch feinen andern ersenbaren Ausdruckes zu bedienen) büben wie drüben von der Masse der Michtjuden und auch von gablreichen Juden heute deutlicher empfunden wird als sage vor 30 oder vor 50 oder 150 Jahren.

Diese Wahrnehmung gewinnt nun aber dadurch an Zuverlässigkeit, daß wir deutlich die Gründe für

die zunehmende Gegenfänlichkeit der einzelnen Volksteile verfolgen können; der unzulängliche "empirische" Beweis wird also durch eine Art von "deduktivem" Beweis ergänzt oder ersent.

Es darf wohl als eine allgemeine gültige Wahrbeit angesehen werden, daß die Begenfäne zwischen verschiedenen Völkerraffen (das heifit alfo: nicht nabe blutsverwandter Gruppen) um so schärfer werden oder wenigstens um so deutlicher zutage treten, je mehr diese Völker oder Völkergruppen miteinander in Berührung fommen, weil dadurch die Reibungeflächen sich vermehren. Solange die Meger in Amerika als Sklaven gehalten wurden, war von einem Saf ber Weißen gegen die Meger kaum die Rede; man hatte fie so weit von sich distanziert, daß man gar nicht auf den Gedanken fam, man bege Abneigung gegen fie (wie man gegen ein Lasttier, beffen man sich bedient, keinen Saß empfindet). Mun, da der Meger in alle Poren des amerikanischen Lebens eindringt, bat fich ein ungeheurer Broll in den Seelen der Weißen aufgebäuft. Die "Mationalitätsgegensäne", wie sie in Europa seit einem Menschenalter lebendig geworden find: wem anders verdanfen fie ihr Dafein als bem Umstande, daß die verschiedenen Völfer durch ben Rapitalismus durcheinander gewürfelt und damit in Berührung miteinander gebracht worden find.

Ahnlich ift es mit den Juden gegangen. So. lange sie ein rechtloses Volk waren, das eingepfercht in seinem Bhetto lebte, "verachtete" man es wohl, weil es die Tradition so wollte, aber zu einem intensiven Gefühl der Gegenfänlichkeit, der Seind. Schaft, des Saffes fam es bochstens einmal dann, wenn das Volk sich gegen die "Wucherer" und "Blutsauger" auflehnte und große Abrechnung mit ihnen hielt. Der Alltag brachte zu felten Gelegen. beit, vom Juden etwas zu erfahren. Man kannte ihn wenig, man merkte ihn wenig, man wußte oft gar nicht, daß er da war; es gab feine Veranlaffungen, die das Bewuftsein einer inneren Gegenfänlichkeit bätten zur Entwicklung bringen können. Das änderte sich mit dem Augenblicke der Emanzipation, als nun die Juden auf allen Gebieten des Rulturlebens beimisch wurden. Mun bekamen der Raufmann, der Industrielle, der Gelehrte, der Argt, der Rechts. anwalt, der Beamte, der Künftler täglich Gelegen. beit, mit Juden in Berührung zu fommen und ihre Ligenart zu erfahren. Täglich wurden neue Reibungsflächen geschaffen, täglich wurde ber Unterschied, murde der Gegensan der beiden Völker ober Raffen dem einzelnen praftisch vor Augen geführt; fein Wunder, daß nun erst das Bewuftsein dieses Unterschiedes und dieses Begensanes allgemein wurde.

Und auch daß die Spannung um so größer wurde, je enger die Gemeinschaft der Juden mit ihrer Umgebung sich gestaltete, leuchtet ein.

So erfläre ich mir die Tatsache, daß in denjenigen Ländern, in denen die Juden noch nicht die
volle "Gleichberechtigung" genießen, in denen ihnen
auf dem Verwaltungswege gewisse Stellungen vorenthalten werden, wie bei uns in Deutschland, daß
in diesen Ländern die Spannung zwischen Juden
und Vichtjuden viel geringer entwickelt ist als dort,
wo diese Beschränfungen nicht mehr vorhanden
sind, wo die Juden freien Zugang zu allen Ümtern
und Würden haben, wie etwa in Frankreich (Dreyfus!) und den Vereinigten Staaten.

Ju diesen objektiven Gründen, die eine zunehmende Schärfung des Gegensaxes zwischen Juden
und Nichtjuden erklärlich machen, gesellen sich nun
eine Reihe von Gründen mehr subjektiver Natur:
ebenso wie die äußeren Umstände hat die Art, wie
wir Menschen und Dinge anschauen, dahingewirkt,
daß wir heute Unterschiede wahrnehmen, wo wir
früher keine bemerkten.

Offenbar unter dem Einflusse der Naturwissenschaften ist in dem legten Menschenalter unser Blick für das Blutsmäßige im Menschen geschärft worden. (Vielleicht sind wir auch durch die zunehmende Ab-

Schleifung, die die volklichen Eigenarten durch das fortschreitende Rommerzium erfahren, auf die Unterschiede bingewiesen worden, die in Gefahr sind, verloren zu geben.) Gleichzeitig find wir bewußter, differenzierter in unserem Empfinden, Pritischer in ber Beurteilung menschlicher Besonderheiten geworden. Wir seben am einzelnen viel mehr Ligenarten und gerade blutsmäßig begründete Ligenarten als die Männer der "Aufflärungszeit" und auch noch als die Männer in der Daulskirche, die viel mehr mit Silfe ideologischer Rategorien sich in der Welt orientierten als wir. Was wir den "Realismus" unferer Zeit nennen, das äußert sich auch hier. Uns ist der Sinn für die Abstrafta abbanden gefommen, mit benen unsere Vater und Groffvater noch gern die Welt bevölferten; "der Mensch", "ber Staatsbürger" find für uns Begriffe geworden, denen wir nicht mehr die Bedeutung realer Erscheinungen, sondern höchstens die Bedeutung regulativer Ideen zuerfennen. Auch hat sich unser Interesse an der Ronfession des einzelnen verringert, das in den früheren Zeiten so lebhaft war, daß unter seinem Linfluffe alle Unterschiede unter den Menschen sich in Unter-Schiede des religiösen Befenntniffes auflöften.

Wenn wir heute Mathan den Weisen lesen, so oerstehen wir nicht recht, warum alle Beteiligten

sich immer nur um die verschiedenen Religionen und ihren relativen Wert sorgen und nicht ein einziger einmal auf den Gedanken kommt, wes Blutes etwa Recha und der Tempelritter waren, und daß hier die sonderbaren Kassenmischungen doch eigentlich die wirklichen Konslikte herbeiführen müssen.

Diese veränderte Art, den Menschen anzuschauen, mußte natürlich auch das Empsinden für die volkliche Ligenheit der Juden steigern; mußte vor allem auch bewirken, daß der getaufte Jude in unserem Urteile und Gefühle Jude bleibt, da er ja nicht auch "aus der Rasse austreten" kann, der er von Bluts wegen angehört, wie aus der jüdischen Keligionsgemeinschaft.

So kann denn das Ergebnis, zu dem uns unsere Untersuchungen auf verschiedenen Wegen immer wieder hinführen, nur dieses sein: eine völlige Assimilation, ein völliges Verschmelzen mit den europäischen Völkern ist den Juden bisher nicht gelungen, wird ihnen aber wahrscheinlich auch nie gelingen, da offenbar die Blutsverschiedenheit zwischen ihnen und den "arischen" Stämmen zu groß ist.

In dieser Seststellung ist eine tiefe Tragik eingeschlossen. Wir können immer wieder beobachten, daß viele der besten Juden dieses Ziel erstreben: sich selbst zu überwinden und aufzugeben in ihrer Umgebung, von dem schweren Schickfal, das Gott ihnen auferlegt hat: Jude zu sein, sich zu befreien. Und muffen gesteben, daß diese Sehnsucht unbefriedigt bleibt. Wir begegnen wieder einmal Ahasver auf seiner Wanderung und erleben es wieder einmal, daß der Todesmude nicht sterben fann. Diese Einficht bat nun aber abermals die Besten unter ben Juden zu dem Entschlusse gezwungen, da sie boch als Juden nicht sterben fonnen: als Juden zu leben. Denn das ist nur die Wahl, por die das Judenvolf gestellt ist, nicht: ob es untertauchen, restlos verschwinden wolle in seiner Umgebung, woran ein hartes Schicksal, das aber vielleicht voller Segen gekommen ist, es hindert, oder ob es als Volk weiter leben solle; sondern nur dieses: ob es seine Ligenart in alle Winde zerflattern laffen, ob es sich felbst wegwerfen und sich und seine große Vergangenheit verleugnen wolle (ohne doch aufzuhören, Jude zu sein und als Jude von allen andern empfunden zu werden), oder ob es sich auf sich selbst besinnen wolle und entschlossen fei: mit feinem Willen und feiner brennenden Leidenschaft der ganzen Welt zum Tron auch in alle Zufunft als selbständiger Volkskörper sich zu erhalten.

## IV.

## Urtvernichtung oder Urterhaltung?

So also lautet in epigrammatischer Form die Alternative, vor die das Judenvolk in der Gegenwart gestellt ist, und alle Judenvolitik muß dort, wo es nicht eigentlich eine Judennot zu beseitigen gilt, durch den Entscheid bestimmt werden, den man zugunsten des einen oder des andern Zieles trifft.

Dabei gehe ich von der Vorausserzung aus, daß es eine "jüdische Art", die auch außerhalb des Religionsbekenntnisses besteht, überhaupt gibt. Mich mit denjenigen hier auseinanderzuserzen, die eine solche besondere jüdische Art leugnen, liegt mir fern. Um so mehr als ich einen langen Abschnitt in meinem Buche "Die Juden und das Wirtschaftsleben" dem Nachweis und der Kennzeichnung der jüdischen Eigenart gewidmet habe. Wie ich dort schon sagte: eine spätere Zeit wird es kaum begreisen, daß es in unsern Tagen Leute gegeben hat, die den Juden als Angehörigen eines be-

stimmten Volkes oder einer bestimmten Kasse (auf den Namen, den man den Juden geben will, kommt es wahrhaftig nicht an) von einem Neger oder einem Eskimo oder einem Pommern oder einem Südfranzosen nicht zu unterscheiden vermochten. Ich nehme also, wie gesagt, hier als "bewiesen" an, daß es eine jüdische Art gibt.

Werde ich nun vor die Alternative gestellt, ob ich es für wünschenswert erachte, daß diese Art erhalten bleibe, so antworte ich: dreimal ja — aus tausend Gründen.

Junächst erscheint es mir immer ein Gewinn, wenn irgendwelche Art auch immer auf dieser Erde vor der Vernichtung bewahrt bleibe, weil mir ein ganz großer Wert in dem Reichtum an Arten überhaupt zu liegen scheint. Es mag sich um Pflanzenoder Tier oder Menschenarten handeln. Bunt soll die Welt sein. Und ein Jammer ist es, wenn eine noch so unscheinbare Pflanzenart, wenn eine noch so unscheinbare Pflanzenart, wenn eine noch so unscheinbare Pflanzenart, wenn eine noch so unbedeutende Tierspezies ausstirbt. Vor nichts sollten wir eine solche Angst haben wie vor der Verarmung der Welt an Formen des Lebendigen. Und in der Menschheit muß sich dieser Wunsch, einen Reichtum an Formen zu erhalten, zur Leidenschaft steigern. Wir erleben sa in unserer Zeit gerade, wie sich der Typus Mensch immer mehr zu

einem Einheitstypus zu verflachen die Tendenz bat. Wer die bunte Mannigfaltigkeit gesehen bat, die unter den Auswanderern im Zwischendeck eines großen Amerifa-Dampfers noch anzutreffen ist; wessen Serz sich erfreut hat an den vielerlei Trachten und vielerlei Sprachen, an den vielerlei Bewohnheiten und vielerlei Liedern, die hier noch ihr Wesen treiben, und wer dann wahrgenommen hat, wie diefe felbe bunte Welt nach ein oder zwei Generationen in dem grauen, langweiligen, eintonigen American man untergegangen ift, den faßt ein Grauen vor der Bukunft des Menschengeschlechts, der möchte alle Mächte des Simmels und der Solle gum Beiftande aufrufen, daß sie ein foldes brutales Berftörungs. werk verhindern helfen. Und nun wollen die Juden teilnehmen an dieser Vernichtung des Artenreichtums unter den Menschen, indem sie sich selber aufgeben und nichts eifriger anstreben als so zu sein, wie andere Urten schon sind!

Jede Art zu erhalten ist ein Gewinn! Aber natürlich ein um so größerer Gewinn ist die Erhaltung einer Art, je wertvoller diese ist. Brauche ich zu sagen, daß wir im Judenvolke, wenn wir es als Ganzes betrachten, eine der wertvollsten Arten vor uns sehen, die das Menschengeschlecht hervorgebracht hat? Welche gewaltige Lücke müßte in

der Menschenwelt entstehen, wenn die judische Art verschwände! Don allen Einzelheiten abgesehen: das Judenvolk ist es, das seit den Propheten den großen ethischen Ton in das Menschheitskonzert gebracht hat und durch seine besten Sohne auch heute immer wieder bringt. Das große tragische Dathos, das die natürliche Welt versittlichen will, stammt doch am Ende aus Juda und ist von dort ber in das Christentum übergegangen. Dem Briechentum ein großes Gegenbild entgegenzustellen, war und ist die Aufgabe Ifraels bis heute geblieben. Und wer den Reichtum in der Welt und porerst in der Menschenwelt über alles liebt, wer die Türmung der Widersprüche im Menschengeiste als bochftes Biel der Menschbeit schaut, der mag das griechenfeindliche Judentum mit der Leidenschaft einer Mienscheseele haffen: er wird nicht wünschen können, daß es aus dieser Welt verschwinde. Wie arm würde diese Welt werden, wenn es in ihr nur noch grinsende Amerikaner oder selbst: wenn es in ihr nur lachende Griechen gabe. Wir wollen die tiefen, traurigen Judenaugen niemals verlieren. Denn mit ihnen gingen andere Schönheiten aus diefer Welt heim: die mundersame Melancholie der judischen Dichtung, wie sie in Seinrich Seine uns offenbart worden ift; der judische Win und vielerlei sonst, was uns wert ist, und was diese Welt reich macht.

Aber was uns noch darin bestärken muß, auf Arterbaltung zu bringen, ift die Wahrnehmung, daß die ftarke Betonung ber Gigenheit die Art verbeffern, veredeln bilft. Echte Art verfümmert, wo fie sich nicht rein entfalten fann. Das erleben wir heute so oft. Gerade auch dieses Gemisch zwischen judischem und deutschem oder anderm Wesen, wie es der Tag bringt, hat weidlich dazu beigetragen, alle Arten zu verschlechtern. Ich wünschte von Serzen, daß diese unnatürliche Dermengung einmal wurde ein Ende nehmen, zum Seil jeder besonderen Art. Ich wünschte es im Interesse unserer deutschen Volksseele, daß sie von ber Umflammerung durch den judischen Beift befreit würde, damit sie sich wieder in ihrer Reine entfalten könnte. Ich wünschte, daß die "Derjudung" fo breiter Bebiete unseres öffentlichen und geiftigen Lebens ein Ende nabme: zum Seile der deutschen Kultur, aber ebenfosehr auch ber jubifden. Denn gang gewiß leidet diese ebensofehr unter ber unnatürlichen Paarung. Ich habe die gang deutliche Empfindung, als ob dieses emsige Bestreben der Juden, ihren Linfluß überall zur Geltung zu bringen und zwar in einer möglichst farblosen, un-

nationalen form im judischen Wesen selbft nicht die besten Seiten entwickelte. Ein großer Teil derjenigen judischen Gigenschaften, Die wir Michtjuden (und viele, ach! so viele Juden) besonders peinlich empfinden, verdankt ibre Entstehung und Entwicklung der Sucht nach Assimilation, nach Unpassung und Annäherung: der Mangel an Distanz Menschen und Dingen gegenüber; die zersenende Beistesperfassung sind rechte "Golus"unarten des Msmilationsjuden, die gang gewiß verschwinden werden, wenn wieder der Wille zum nationalen Judentum allgemein geworden ift. Allein dieser Wille, die judische Art zu erhalten und zu entwickeln. weckt den Sinn für die guten wie für die Schlechten nationalen Bigenschaften und dringt auf die Dflege der als gut erkannten und die Ausmerzung der als Schlecht erkannten bin: wirft einen Erziehungsprozeß, der niemals sich vollziehen fann, solange man überhaupt feine besondere judische Bigenart, weder gute noch Schlechte, zu fennen für gut befindet.

Gerade aber auch die Periode, in die das Judentum jest eintritt mit dem Beginne der jüdischen Renaissance, wird in besonders reichem Maße wertvolle Eigenarten zur Entfaltung bringen wie alle Perioden nationaler Wiedergeburt. Es wird viel Selbstbewußtsein, viel Selbstvertrauen, viel Mut, viel Gesinnungstüchtigkeit dazu gehören, um sich gegen

Juden und Christen als nationalgesinnte Juden durchzuseigen. Duckmäuserei, Leisetreterei, Kriecherei, Streberei, wie sie die Assimilationssucht notwendig erzeugen mußte, werden verschwinden; der aufrechte Jude: welch ein Gewinn für die Menschheit in einer Zeit, da alle jene mannhaften Tugenden so niedrig im Kurse stehen.

Und mehr noch: Gläubigkeit, Singabe, Begeisterung, Schwung der Seele und Wärme des Bergens werden in die junge Judenschaft einziehen, die den Rampf um ihr gefährdetes Vollstum aufzunehmen entschlossen ift. Gerötete Wangen und leuchtende Augen, die man jegt schon oft unter ber judisch nationalen Jugend antrifft: welcher fostbare Schan ift damit in unserer armen Zeit gewonnen, in der die Ideale als unnuger Balaft immer mehr über Bord geworfen werden, um eine volle Ladung praftischer Interessen einnehmen au können! Wenn nichts für die judische Renaissance spräche als diese ihre idealbildende Kraft: fle mußte von jedem Menschenfreund gut und will-Fommen geheißen werden. Und die Kreise, in denen diese Seuer brennen, werden von Tag zu Tag größer. Zumal unter der jüdischen Jugend ist diese nationale Bewegung schon mächtig angeschwollen und verfpricht, immer breiter und tiefer zu werden.

## V. Die Juden unter sich

Es geht einen Draußenstehenden nichts an, wie jemand sein Saus in Ordnung bringen will. Nur wenn das Saus in einer Siedelung mit andern Säusern zusammenliegt, haben die Nachbarn ein Recht und eine Pflicht, wenigstens zu der äußeren Gestaltung des Sauses und zu seiner Lage inmitten des Dorfes ihr Votum abzugeben. Da es keineswegs für die übrigen Völker gleichgültig ist, wie die Juden das Werk ihrer nationalen Wiedergeburt vollbringen, so erachte ich es nicht als taktloses Sineingerede in fremde Angelegenheiten, wenn ich auch über die verschiedenen Möglichkeiten, das Judentum neu zu begründen, kurz meine Unssicht äusere.

Man weiß, daß jest im Mittelpunkte der national-jüdischen Bestrebungen die Errichtung eines selbständigen Judenstaates in Palästina steht. Dieses Ziel bildet in dem Programm des Zionismus den Kern: er fordert den Judenstaat nicht nur im Interesse einer segensreichen und umfassenden Rolonisation in Palästina und den Nachbarländern, sondern aus der tiefen Überzeugung heraus, daß eine Gesundung des jüdischen Wesens nur möglich sein werde, wenn es wieder einen rein jüdischen Staats- und Gesellschaftsorganismus gäbe, wenn das Judenvolk nicht mehr nur Kanken- und Schlingpslanzen bilde, die sich um fremde Bäume winden, sondern Wurzeln schlage in eigenem Mutterboden und sein Wesen zu starken Stämmen verholzen lassen könne.

Ob die Ausführung eines so gewaltig fühnen Planes wie die Gründung eines Judenstaats möglich ist: wer möchte es wagen, darauf mit voller Entschiedenheit zu antworten? Ich will mein Urteil nur dahin abgeben, daß mir die Gründe, die dagegen geltend gemacht werden, nicht stichhaltig zu sein scheinen. Man sagt: die Juden hätten in ihrer besten Zeit niemals eine eigentlich staatenbildende Kraft gehabt: sie seine also jent, nach einer Jahrtausende währenden Entwöhnung ganz gewiß nicht mehr in der Lage, einen selbständigen Staat zu errichten. Ist das so sicher? An staatsmännischen Genies unter den Juden hat es in den lenten Menschenaltern doch gewiß nicht gefehlt; es

genügt, an Namen wie Gambetta und D'Jsraëli zu erinnern, und der mangelnde Sinn für staatliche Unterordnung bei der Masse könnte doch vielleicht durch einen Sochdruck idealer Begeisterung ersett werden. Und dann noch eine ganz bescheidene Frage: muß der Staat denn ganz selbständig sein? Wäre mit einem Souzeränitätsstaate nicht schon viel gewonnen? Griechenland unter römischer Serrschaft: ist das ein zu tief gestecktes Ziel? Oder will mannicht wieder Vierfürsten übersich herrschenlassen?

Auch daß man sagt: Die Juden seien nicht fähig. Aderbauer zu werden und somit das gundamentum eines geordneten Staates zu legen, scheint mir fein allzu gewichtiger Linwand zu sein. Bum erften halte ich es keineswegs für ausgeschlossen, daß doch noch einmal ein Geschlecht von Zauern unter den Juden berangezüchtet werde: find die Erfolge, die man in dieser Richtung bisher erzielt bat, auch gering: immerhin gibt es doch schon ein paar tausend judische Ackerbauer auf der Erde (man rechnet 10-11000 im gangen). Jum zweiten läßt sich sehr wohl ein gang geordneter Staat benfen, sei es gang ohne Ackerbau, sei es mit einem Ackerbau, der von einer borigen Unterschicht minderer Begabung betrieben wird. Phonizien, Venedig, Solland und - ber alte Judenstaat find glänzende

Belege für die Möglichkeit solcher bauernloser ober bauernarmer Staatsgebilde. Und wenn es ohne die bäuerliche Unterschicht in früheren Zeiten möglich war, als selbständiger Staat zu bestehen, wie viel mehr erst beute in einer Zeit der entwickelten Beld. und Rreditwirtschaft. Daß es freilich im Intereffe ber jubifden Kultur, die jent fast gang eine großstädtische, wurzellose geworden ift, gelegen ware, in der Scholle Wurzel zu schlagen: wer möchte es bezweifeln? Aber ist denn die Periode ber wurzelhaften Rultur nicht für alle Menschen porbei? Wo wurzeln denn heute noch die Engländer? Wo werden in hundert Jahren, wenn es so weiter geht, die Deutschen wurzeln? Muffen nun gerade die Juden wurzeln? Ronnen sie nicht versuchen, die Mote der "Wüste", die sie seit jeher in das Menschheitskonzert hineingetragen haben, auch weiter als ihre besondere Mote zu pflegen? Es find taufend Fragen, die sich hier aus sich felber berausgebären, und die hier zu beantworten nicht am Plane ju fein icheint. Ich wollte nur bas fagen: daß bisber kein irgendwie zwingender Grund vorgebracht ift, bessentwegen von vornherein die Errichtung eines selbständigen Judenstaates als Utopie erscheinen müßte. Daß also der leidenschaftliche Wille, der in den Zionisten lebt, einen folden Staat

zu begründen, nicht auf ein nachweislich hoffnungsloses Ziel gerichtet ist und also nicht durch Verstandeserwägungen gebrochen werden kann.

Und das Wertvolle in dieser ganzen Zewegung scheint mir doch jener Wille selbst zu sein. Damit die jüdische Renaissance einen Mittelpunkt habe, auf den sich alle Strebungen richten können, ein Wahrzeichen, an dem sich alle wieder zurecht sinden können, bedarf es eines solchen konkreten Zieles, wie es der Gedanke eines selbständigen Judenstaates ist. Auch damit irgendwo ein Ort sei, wo das jüdische Wesen sich in Reine entsalten könne, ist es wünschenswert, daß starr nationalgesinnte jüdische Männer und Frauen wie jetzt schon in Palästina sehe noch der Staat errichtet ist sich zusammensinden und ihre glühenden Seelen in ein gemeinsames Becken ausschütten können.

Die Idee des Judenstaates darf nicht fehlen in dem Gesamtbilde einer jüdischen Renaissance, und wäre sie auch nur als regulative Idee zu bewerten.

Vun entsteht freilich sofort die andere Frage: Welche Juden sollen den geplanten Judenstaat bilden? Welche Juden sollen in Palästina (und den angrenzenden Landesteilen meinetwegen) wohnen?

Wenn man früher wohl die Forderung aufgestellt bat (so tut es noch Theodor Serzl), daß die gesamte Sombart, Die Zukunst der Juden.

Judenheit ober doch wenigstens der allergrößte Teil der Judenheit nach Palästina auswandern folle, so verweisen beute wohl auch die meisten Zionisten selbst diesen Bedanken in das Bereich der Träume; bier würde, wenn man auf dieser ertremen gorderung besteben wollte, die zionistische Bewegung sofort den Stempel der fraffesten Utopie erhalten. Denn (was das Rennzeichen der Utopie ift), sie würde Biele aufstellen, zu beren Erreichung die realen Rrafte fehlen. Ich febe gang bavon ab, daß die Unterbringung von II oder 12 Millionen Menschen, selbst wenn man große Teile der Nachbarlander bingunahme, in Palaftina und feiner naberen Umgebung fast ein Ding der Unmöglichkeit mare (Palästina hat in seiner Blütezeit wohl kaum mehr als 3 Millionen Linwohner gehabt; freilich find heute die Ernährungsmöglichkeiten, wenn man bie Bevölferung als Industrie- und Sandelsmenschen benft, ausgeweitet). Sinreichend, um den Plan einer Überführung der gesamten Judenheit nach Palastina aufzugeben, ift die febr nüchterne Erwägung, daß dieser farte Idealismus, ber dazu gehörte, einen solchen Plan zu verwirklichen, einfach in großem Maßstabe nicht aufzubringen wäre. Much die Juden, selbst die aufrechten Juden, die an dem Gedanken einer Erhaltung und Stärfung

des Judentums mit Leib und Seele hängen, sind in ihrer großen Mehrzahl Alltagsmenschen. Und vom Alltagsmenschen darf man (auf die Dauer, zumal wenn er nicht von religiösem Fanatismus gepackt ist; dann freilich kann er eine Zeitlang sliegen) keine idealen Sochspannungen erwarten, wie sie die Seelen etwa der Männer und Frauen zu einer heroischen Lebensführung befähigen, die heute als Träger des national-jüdischen Gedankens hinausziehen, um in dem als uralte Seimat empfundenen "heiligen Lande" neues Leben zum Reimen zubringen.

Und wenn doch ein Wunder geschähe und alle Juden morgen den Entschluß faßten, nach Palästina zu ziehen, um dort zu wohnen: wir würden es nie und nimmer zulassen können. Es würde ja allein auf dem Gebiete der Volkswirtschaft einen Zusammenbruch geben, wie wir ihn bisher in keiner noch so großen Krisis erlebt hätten, einen Zusammenbruch, von dem sich unsere Volkswirtschaften vielleicht niemals erholen würden. Denn unsere reichsten, unsere betriebsamsten Zürger würden wir ja verlieren. Wie Frankreich sie verlor, als die Jugenotten auswanderten. Und schon von diesem Verluste, den damals Frankreich erlitten hat, obwohl er ja verschwindend klein war, wollte man ihn mit den Wirkungen vergleichen, die ein Erodus

der Juden im Gefolge haben müßte; schon von diesem Verluste hat sich die französische Volkswirschaft bis heute nicht erholt. Was aus Spanien und Portugal geworden ist, als es seine Juden austrieb, weiß man nur allzugut. Aber auch auf allen übrigen Gebieten der Kultur: welche unausfüllbaren Lücken würden die Juden reißen, wenn sie aus unsern Ländern auszögen. Vein, daran sollte man wahrhaftig nicht mehr denken, daß auch nur ein erheblicher Teil der Juden — wohlgemerkt: der westlichen Juden — ihren Wohnsig nach Palästina verlegte.

Und ist es denn, damit das jüdische Volk eine Wiedergeburt erfahre und sich auf sich selbst bessinne, notwendig, daß alle oder auch nur die meisten Juden in Palästina wohnen? Wie war es denn in der alten Zeit? Lebten denn nicht schon in der Zeit, als der zweite Tempel siel, viel mehr Juden außerhalb Palästinas als in diesem Lande selbst? Und hielten doch treu an Zion sest? So kann man sich wohl denken, daß auch ein Judenvolk, das sich wieder als nationalen Körper sühlt, doch nur zum kleinen Teile in Palästina, zum größten jedoch in der Diaspora lebt.

Welche Mittel es nun gibt, auch in dem in der Diaspora lebenden Juden das Bewustsein seines Judentums zu erhalten und zu stärken: das hier im einzelnen darzustellen, ist unmöglich und würde auch die Grenze bessen überschreiten, was mir, dem Michtjuden, über jüdische Dinge zu sagen der Takt erlaubt. Denn es sind im wesentlichen wirklich innere Angelegenheiten der jüdischen Gemeinschaft.

Sauptsächlich wird es sich gewiß um eine innerliche Wandlung, um eine Gesinnungsresorm handeln: wenn der Wille zum Judentum, wenn die Bekenntnistreue erst wieder stark geworden sind, so solgen alle die übrigen Maßnahmen zur Belebung des jüdischen Selbstbewußtseins von selbst, wie die Pflege der Tradition, die Pflege jüdischer Dichtung und jüdischer Aunst usw. Als ein äußeres Wahrzeichen, daß man entschlossen sein außeres Wahrzeichen, daß man entschlossen sein außeres beiden, als ein Symbol gleichsam werden alle austrechten Juden bei dem mosaischen Bekenntnisse ausharren, auch wenn sie innerlich vielleicht das jüdische Religionssystem längst überwunden haben; sie werden doch zu dieser Religion stehen, wie der Soldat zur Sahne steht.

Was nun aber uns wiederum bei dieser Wiedergeburt eines nationalen Judentums nähestens angeht, ist die Tatsache, daß wir fürderhin immer weniger, wenn die national-jüdische Bewegung, was nicht zu bezweifeln ist, an Stärke zunimmt, mit assimilationslüsternen Juden und immer mehr mit aufrechten Juden zusammen leben werden, mit Juden also, die vor dem Worte Jude nicht mehr erschrecken, sondern die ihr Judentum zu bewahren und zu bekennen entschlossen sind. Es wächst somit die Frage empor: wie wird, wie kann, wie soll das Zusammenleben der Völker mit einer national-jüdisch empsindenden Judenschaft sich gestalten? Das ist die Frage nach der Zukunft der Juden unter uns.

### VI. Die Juden unter uns

Es ist im Grunde eine mußige Frage: ob wir - fage: wir Deutschen - uns der Juden freuen sollen, die das Schicksal in unsern Volkskörper hineinversprengt hat. Aber die mußigen Fragen find meift die reizvollsten. Und man stellt sie gern, wenn man, wie bier, eine Antwort gewärtigen barf, die uns froh macht. Denn ich glaube freilich, habe es auch in dieser Abhandlung schon gesagt und oft ichon bei früheren Gelegenheiten ausgesprochen: ich glaube freilich, daß wir dem Zufall (oder der Vorsehung) Dank schulden für die nicht allzu farge Buteilung jüdischer Elemente zu dem schon recht bunten Bemisch, das "wir Deutschen" darstellen. Bumal bort, wo wir am reinsten germanisch find, ift das Stud Orient, das mit den Juden in unsere graue Mordlandswelt hineinragt, ein wahres Labnis. Denn wir möchten an lauter Blondheit sonft am Ende zugrunde geben. Rein forperlich betrachtet: welche Buntheit bringt der dunkle orientalische Typ in unsere nordische Umgebung! Wie sollten wir die

rassigen Judiths und Mirjams missen wollen. Freilich: sie müssen rassig sein und bleiben wollen. Den schwarzblonden Mischmasch mögen wir nicht. Und auf geistigem Gebiet ist's nicht anders. Auch hier möchten wir Gefahr laufen, an unserer Blondheit zu ersticken, wenn wir nicht zwischen uns den Atem der heißen, orientalischen Seelen unserer jüdischen Mitbürger verspürten. Das lebhafte Temperament, die anregende Betriebsamkeit, die große Beweglichkeit ihres Geistes: all dessen bedürfen wir für unsere Kultur — ich habe das Bild schon früher einmal gebraucht: wie das Mehl des Sauerteigs, wenn es Brot werden will.

Eins möchte ich wünschen: daß die Juden, die bei uns leben, besser, das heißt gleichmäßiger, über das Land und über die verschiedenen Kulturgebiete verteilt wären, als sie es jent an vielen Stellen sind. Wir würden ihrer gewiß noch mehr froh werden, wenn sie sich nicht an einzelnen Punkten zu großen Klumpen zusammenballten und uns dann etwas den Atem benähmen. Aber diesen Mangel wird die Zeit vielleicht heilen.

Sinwiederum vernimmt man oft aus jüdischem Munde die Versicherung: man sei auch als Jude "mit Leib und Seele" Deutscher (oder Österreicher oder Russe). Und spürt es auch, daß in Wahrheit das Serz an der neuen seimat hängt (die ja oft eine recht alte seimat schon geworden ist, älter zuweilen als bei manchem von uns, die wir vielleicht erst im 17. oder 18. Jahrhundert aus Frankreich eingewanderte Deutsche sind).

Sollte sich da wirklich keine Sorm sinden lassen, in der diese beiden Volksgruppen — die jüdische und die europäische, sagen wir einmal — friedlich und zum Segen beider zusammenleben? Auch wenn die Juden Juden bleiben und wieder mehr werden wollen?

Man hört wohl den Linwand: wenn das national-jüdische Wesen wieder mehr gepflegt werden soll, so führt das geradenweges in das Ghetto quruck und gerftort Rulturbluten, die nur aufferbalb der Ghettomauern erblühen konnten. Ich halte diesen Linwand gang und gar nicht für berechtigt. Die Juden unserer Zeit und ebenso die Juden der Jufunft werden selbst nicht eine Renaiffance des Chetto meinen, wenn sie eine judische Renaissance ersebnen. Sie werden eine Rultur schaffen wollen, die zwar aus judischer Wurzel stammt, die aber doch im Freien gedeihen und aus dem Regen und Sonnenschein des freien Beistes unserer Tage Kraft zum Wachstum ziehen foll. Sie werden auch nicht darauf verzichten wollen, an ben Gütern der anderen Kulturen teilzunehmen,

wie sie im Ghetto verzichtet haben. Sie werden als deutsche Juden Bach und Beethoven, Goethe und Schwind ebenso lieben, ebenso erleben wollen, wie wir Deutsche Freude und Genuß aus Shakespeare und Michelangelo, aus Rossini und Tolstoischöpfen. Der "moderne" Mensch, wenn er auch — hossentlich! — mit den Jüßen auf dem Mutterboden seines Volkes steht, ragt doch mit seinem Leibe in viele fremde Rulturen hinein und lebt in ihnen. Warum soll ein Jude, der sich als Jude fühlt, nicht an deutschem Geiste seinen vollen Anteil haben? So wie wir Deutsche vielleicht uns an dem, was die jüdische Volksseele eigenes schafft, dankbaren Serzens erfreuen werden.

Aber im öffentlichen Leben, so sagt man, werden sich Schwierigkeiten ergeben, wenn die Juden Juden bleiben wollen. Sehen wir zu.

Im Wirtschaftsleben wird die Stellung der Juden jedenfalls sich nicht verschlechtern, wenn sie an ihrem Judentum festhalten. Ich habe ja gerade dafür in meinem dicken "Judenbuche" den Nachweis zu erbringen versucht, daß gerade der jüdischen Eigenart ein großer Teil der Erfolge zu danken ist, die die Juden auf dem Gebiete der wirtschaftlichen Kultur errungen haben. Wenn sich ihr Einfluß im Wirtschaftsleben in Zukunft verringern

follte, wie es fast den Unschein bat, weil die Chriften inzwischen gelernt haben, oder weil die spatfapitalistische Wirtschaftsweise mit ihrem Juge zum Bureaufratismus der spezifisch judischen Talente nicht mehr in so hohem Maße bedarf wie die früh- und bochkapitalistische Epoche, so werden die Besten im judischen Volke einem solchen Wandel der Dinge nicht einmal gram sein, weil sie die Aufsaugung ihrer Talente burch bas Wirtschafts. leben und die Sinneigung der großen Masse ihres Dolfs zum Erwerbsleben in tieffter Seele bedauern. Daß aber jemals eine wirkliche ökonomische Mot über unsere Juden kommen konnte, weil sie am Judentum festhalten, wie über ihre Stammes. genoffen im Often, davon fann feine Rede fein. Denn die Entrechtung, die dafür die Voraussenung ware, liegt außer allem Bereiche ber Wahrscheinlich. feit. Und mit den Rechten, die fie heute haben, werden sie sich zu jeder Zeit in der kapitalistischen Welt mit Leichtigkeit ihren Plan erobern.

Daß sie unbeschränkten Anteil am Staatsleben nehmen werden, indem sie die Rechte jedes Staatsbürgers ausüben und seine Pflichten erfüllen, erscheint auch als das Natürliche. Was sollte sich denn ändern, wenn die Juden nun mehr als bisher auf ihrer völkischen Eigenart bestehen? Rann

man nicht ein selbstbewußter Jude und ein sehr quter Deutscher (im ftaatsbürgerlichen Sinne) qu gleicher Zeit sein? Was haben das Volks. bewuftsein und das Staatsbürgertum miteinander zu tun? Freilich unsere gleichmacherische Zeit und die Unbegabtheit unserer Staatsmanner brangen auf dasselbe Biel bin: alle Bürger eines Staates nun auch in kultureller und nationaler Sinsicht zu vereinheitlichen. Aber dieses Biel ift ein bochst verwerfliches. Es würde eine greuliche Verarmung eines Landes wie Deutschland bedeuten, wenn bier auch nur alle deutschen Stammesarten ausgelöscht und ein und dasselbe Dreußentum alle Blüten deutscher Eigenheiten zudeden wollte. Beschweige benn wenn man die paar fremden Einsprengsel mit aller Gewalt in das Profrustesbett der einen Kultur spannen wollte. Wir follten uns jedes national empfindenden Polen und jedes französischen Franzosen von ganzem Serzen freuen und follten ihre Eigenarten, vor allem ihre Sprache, wie einen fostbaren Schan büten. Immer natürlich vorausgesent, daß die Angehörigen des fremden Volkes mit der Zugehörigkeit zu dem deurschen Staatswesen sich abgefunden haben. Wollten sie gegen den Staat sich auflebnen, so würden fie Sochverräter sein und als solche an den Galgen gehören. Don Rechts wegen. Dasselbe gilt nun, meine ich, von den Juden. Je nationaler, desto besser. Und darum können sie die friedsertigsten, willfährigsten, steuerkräftigsten (!) Bürger von der Welt sein. Sind der deutsche Schweizer, der französische Schweizer, der französische Schweizer, der italienische Schweizer nicht gute Deutsche, gute Franzosen, gute Italiener und doch gute Schweizer? Also. Tur freilich ist "das Regieren" etwas erschwert, wenn man nicht alle "Untertanen" über einen Kamm scheren kann. Aber schließlich brauchen wir doch unsere Zukunft nicht nur auf die Unsähigkeit der Regierenden zuzuschneiden.

Nun ist aber in diesem Jusammenhange noch ein Punkt zu berühren, um den der Kampf der Leidenschaften besonders heftig entbrannt ist: das ist die Besetzung bestimmter Stellen im Staate — namentlich wohl einzelner Beamten- und Offiziersstellen — mit Juden. Bekanntlich besteht bei uns in Deutschland die stillschweigende Gepflogenheit der Behörden, manche Ämter, wie die des Offiziers und ach! auch die des Reserveossiziers überhaupt nicht, andere Ämter, wie die der Verwaltung, das Richteramt, das Amt der Universitätsprosessoren nur in beschränktem Umfange an Juden zu verleihen. Sicher ist, daß die Schwierigkeit, in solche Ämter zu gelangen, für den getausten Juden (wenn

auch nicht ganz beseitigt, so doch) verringert wird, daß also der aufrechte und bekenntnistreue Jude, wenn diese Praxis auch in Jukunft bestehen bleibt, im Nachteil ist gegenüber seinem weniger standbaften Stammesgenossen. Aus welcher Sachlage die Frage herauswächst: ob denn die Vorteile, die der Getaufte genießt, und somit die Nachteile, die der Aufrechte erduldet, von größerer, für das Leben entscheidender Wesenheit sind.

Mir wird es außerordentlich schwer, diese grage zu bejahen. Offenbar fehlen mir gang und gar die Organe, die für diese delikaten Dinge erft bas rechte Verständnis vermitteln. Welche Wichtigkeit fann für den tuchtigen Mann die Tatfache besinen, daß er sich in einigen wenigen Rollen nicht betätigen fann? Ift es benn gar so notwendig, Offizier oder gar Reserveoffizier zu werden? Ift es unerläßlich für den Sorscher, der wirklich die Wissenschaft liebt, daß er die Approbation als ordentlicher Universitätsprofessor erhält? Sind das nicht Quisquilien für den Mann, der etwas fann und etwas taugt, ob er irgendwo in der Sierardie der Beamtenschaft eine Rangstellung einnimmt? Ift die Welt sonft so arm an Möglichkeiten, sein Leben lebenswert zu gestalten? Wie gesagt: ich begreife diese Gehnsucht nach dem Staatsamt nicht. (Wie

ich übrigens auch dafür kein Verständnis habe, daß derjenige Jude, der nun ein solches Amt mit der Preisgabe seiner Überzeugungen für sich oder seine Kinder erkauft hat, je eine ruhige Stunde erleben kann, da ihn doch sortwährend das Gewissen peinigen muß und die Angst ihm im Nacken sint: sein Judentum könne ihm doch noch einmal in unangenehme Erinnerung gebracht werden, und alle Opfer an Mut und Gesinnung könnten zu guter Lent doch vergeblich gewesen sein.)

Ich meine also wirklich: daß das Spiel die Kerze nicht wert ist. Wenn nichts mehr winkt als ein paar Ümter und Würden, so lohnt es wahrhaftig nicht, sich und seine Überzeugung zu verkausen, Verräter an seinem Volke zu werden.

Banz eine andere Frage ist es, ob aus irgendwelchem Grunde die heute bestehende Praxis, den Juden manche Ümter ganz oder teilweise zu verschließen, nicht geändert werden sollte. Ich kann mir denken (und bin oft solchen Ansichten begegnet, die auch innerhalb der nationaljüdischen und zionistischen Kreise in Deutschland — ich muß sagen: seltsamerweise! — heute durchaus noch die herrschenden sind), daß auch ein aufrechter Jude sagt: zwar liegt mir nicht viel daran, irgendein Pöstchen vom Staate zu erlangen, aber es empört mein Rechtsgefühl,

daß ich in eine bestimmte Stellung nicht gelangen kann, wenn ich wollte, bloß weil ich Jude bin. Einem solchen Manne würde ich antworten: daß es hier ganz und gar nicht am Plaze sei, in Entrüstung zu geraten, weil ein Rechtsprinzip erstens gar nicht verlegt ist und zweitens das in Frage stehende Problem überhaupt nicht nach formalen Rechtsgrundsägen gelöst werden kann.

Jum ersten: ich wüßte feinen Artifel ber Derfassung nambaft zu machen, bem gemäß beute bei uns die Umter besett werden müßten. Don der Rechtsordnung sind zwar bestimmte Bedingungen aufgestellt, die erfüllt fein muffen, damit jemand in ein Umt gelangen konne, aber feine, durch beren Erfüllung er mechanisch eines Umtes teilhaftig werden müffe. Die Berufung felbft erfolgt immer durch einen am lenten Ende versönlichen Entscheid: wenn der Kultusminister einen Professor nicht anftellt, wenn der Regimentskommandeur einen Offizier nicht aufnimmt, so fann man nimmermehr von der Verlenung eines Grundrechts fprechen, da unfere Derfaffung als lentlich entscheibende Inftang eine Dersönlichkeit oder eine Gruppe von Persönlichkeiten anerfennt.

Das wird immer so sein muffen, wo nicht die Amter durch Wahlen besetzt werden; aber auch hier

ist es im Grunde dasselbe: es ist nur das Belieben von tausend oder zehntausend lebendigen Menschen statt des eines einzelnen oder eines Kollegiums, das entscheidet.

Man könnte daran benfen, bem Belieben ber einzelnen Dersonen, von denen die Amterbesenung abhängt, in bestimmten Mormen, die einer "objektiven" Gerechtigkeit entsprechen könnten, Schranken zu senen oder ihren Entschlüssen Richtlinien vorzuzeichnen. Aber damit mare wenig geholfen. Denn entweder die Mormen wären derart, daß sie ganz mechanisch wirften: wie etwa Unstellung nach dem Datum der Meldung oder etwas ähnliches - dann würden sie einen öffentlichen Unfug bedeuten. Ober sie ließen innere Vorzüge bei der Amterbesetzung den Ausschlag geben: wie etwa die Tüchtigkeit, die Würdigkeit, so würden sie bei ihrer Anwendung durch lebendige Menschen doch sofort wieder ein subjektives Gepräge erfahren, da sich Tüchtigkeit, Würdigkeit usw. nicht durch Ellen meffen oder mit Pfunden wägen lassen, sondern von jedem einzelnen als etwas Besonderes gefaßt werden: was der ein. gelne für das richtige hält, das entscheidet. Und diefer Entscheid wird niemals nach ab= ftraften Gerechtigkeitspringipien, fon. dern immer im Sinblick auf das Inter. Sombart. Die Butunft der Juden.

esse der Sache, der man dient, erfolgen. Was man also allein einer Kritik unterziehen könnte, wie die Dinge nun einmal liegen, wären die Grundsätze der zweckmäßigkeit, nach denen heute die maßgebenden Instanzen ihre Beamten (und Offiziere, die ich immer mit darunter verstehe) auswählen. Man könnte fordern, daß diese geändert würden. Zu dieser Forderung müßte man kommen, wenn man die Grundsätze, die jest zur Anwendung gelangen, für unklug, für unzweckmäßig hielte. Sind sie das? Wir müssen, um diese Frage zu beantworten, uns die tatsächlichen Verhältnisse vergegenwärtigen. Ich wähle zwei Beispiele, die meiner persönlichen Erfahrung naheliegen: Universität und Offizierkorps.

Die Gepflogenheit bei der Besetzung der Lehrstühle an den Universitäten ebenso wie bei der Zulassung zur Privatdozentur ist heute in ganz Deutschland wohl die, daß man zwar Juden nicht grundsäglich ausschließt, aber bei ihrer Zulassung oder Wahl sich gewisse Reserven auserlegt. Das kann man im Interesse der amtlich approbierten Wissenschaft bedauern. Denn es ist immer eine Schädigung des wissenschaftlichen Betriebes an einer Lehranstalt, wenn zwischen zwei Bewerbern um eine Stelle der dümmere gewählt wird. Rann nun aber bei der Besetzung der Lehrstühle an einer Universität das

wissenschaftliche Interesse allein oder auch nur vorwiegend den Ausschlag geben? Auf unsere Frage augeschnitten: ift es ein denkbarer und erträglicher Buftand, daß im Deutschen Reiche sämtliche Dozen. turen und Professuren an den Sochschulen mit Juden - getauften oder ungetauften, das bleibt fich natürlich gang gleich - besent maren? Da die Juden im Durchschnitt fo febr viel gescheidter und betriebsamer als wir find, so konnte dieses leicht die Wirfung einer vollständig freien Julaffung der Juden zu den Lehrstellen an den Universitäten fein. Als ich in Breslau Professor war, bestand der Lehrförper icon zu einem vollen Drittel aus Juden. Sollten die Juden selbst angesichts solcher Tatfachen nicht zu ber Überzeugung fommen: eine leise Beschränkung ihrer Julaffung zu jenen Umtern liege in ihrem bochsteigenen Interesse? Vielleicht leiden die Universitäten weit mehr unter einer folden Beschränkung als die Juden (die ja tausendfache Belegenheit haben, sich auch wissenschaftlich, selbst naturwiffenschaftlich, bas beißt in Wiffensgebieten, wo "Institute" notig find, außerhalb des Rahmens des offiziellen Lehrbetriebes zu betätigen; es genügt, an Namen wie Friedenthal oder Ehrlich zu erinnern). Aber es ist nun einmal wirklich beffer fo. Bu Offizieren werden Juden bei uns überhaupt

nicht befördert. Auch das halte ich für eine kluge Praxis, die ebenfalls vor allem im Interesse der Juden selbst gelegen ist.

Die Kriegerfaste follte man am liebsten überbaupt nur aus Kriegerfamilien ergänzen. wichtigsten Ligenschaften, die den tüchtigen Offizier machen (mit Ausnahme der paar wissenschaftlich arbeitenden Offiziere an leitenden Stellen und im Generalstabe), werden dem jungen Manne von seiner Samilie mitgegeben. Die Samilientradition ift eine der allerbesten Ausrüstungen für den Offizier, die Samilientradition, wie sie am treuesten nur der Abel vflegt. Weshalb es vielleicht im Interesse des Offizier. forps gelegen ware, wenn man feine Stellen dem Kriegsadel vorbehalten könnte. Schon der reiche Rommerzienratssohn aus dem Westen bringt längst nicht dieselben Ligenschaften mit, die den tüchtigen Frontoffizier machen, wie der arme "Junkersohn" aus dem Often, in beffen Samilie der Offiziers. beruf feit Jahrhunderten vielleicht ausgeübt wird. Ebenso fehlt aber auch den Juden diese spezifische Tradition, so daß hier nicht einmal, wie im Salle der Universitäten, von einem möglichen Derluftgesprochen werden fann, den die Armee erleidet, wenn Juden au Offizieren nicht befördert werden. Man muß sid, um das einzusehen, nur von der technischen

Dorstellung frei machen: als ob die Qualistkation zu einem Amte durch die guten "Leistungen" allein erworben würde, während bei manchen Ämtern— die Anforderungen sind naturgemäß verschieden von Amt zu Amt— alle anderen Eigenschaften des Menschen eher wie seine nachweisbaren "Leistungen"ihn befähigen, seinen Posten auszufüllen.

Und das Interesse der Juden? Das bisiden Offizierwerden kann sie doch wirklich nicht so ara reigen. Eine ehrverlenende Burucksenung liegt für sie ebensowenig in der Ausschließung vom Offizierstand wie für uns Bürgerliche in der Ausschlieffung von bestimmten Regimentern. Und fürchten sie denn gar nicht die schlimmen Solgen, die das Eindringen gerade in das Offizierkorps für sie im Befolge haben könnte? Sat der Drevfus-Skandal in Frankreich fie gar nichts gelehrt? Ich fagte ichon: wenn die soziale Stellung der Juden in Deutsch. land so vorzüglich ift, besser wie in irgendeinem Lande Europas und Americas, so sei das nicht zulent dem Umstande zu danken, daß sie nicht in alle Bebiete eingedrungen seien und deshalb weniger Reibungsflächen schüfen wie in andern Ländern. Bang besonders gilt das vom Offizierstande. Sier werden nun einmal - warum sich ber Erfenntnis beffen, was ift, verschließen? - die antisemitischen

Traditionen gepflegt, als ob fie, mochte man fagen, einen Bestandteil der Standesehre bildeten. Das ift eine Tatfache, die man bedauern mag, die aber mit diesem Bedauern nicht aus der Welt geschafft wird, mit der jeder fluge Mensch rechnen muß. Diefer antisemitische Bundftoff mußte nun aber zur Slamme werden, sobald judische Elemente in das Offizierforps hineingestreut würden. Denn nirgends ift ja die perfonliche Berührung zwischen den Ungehörigen desselben Berufe so ftart wie bei den Offizieren. Sie find die einzigen Menschen, die ein wirflich fommunistisches Gemeinschaftsleben führen. Und bei diesem spielt natürlich die persönliche Meigung und Abneigung eine entscheidende Rolle. Ich verstebe mabrhaftig wieder nicht, wie einem Juden gelüften fann, in einem Offizierskafino ewig wie auf einem Dulverfasse zu sinen als Opfer eines schlecht verstandenen formalen "Gerechtigkeits". fanatismus. Ober foll man fich rein judifche Regimenter porstellen?

Also — in Summa: man sollte wirklich — einstweilen! was die ferne Zukunft bringt, wissen wir ja nicht — an dem bestehenden Zustande nichts ändern wollen. Er wird, so "unvollkommen" er ist, so viel Särten und "Ungerechtigkeiten" er mit sich bringt, doch den Interessen, wie mir scheint,

aller beteiligten Dersonen am ehesten gerecht. Die Juden felbst follten nicht gang unnuger Weise Dinge verlangen, die ihnen zu allererst ichaben wurden. Man follte auch endlich aufhören, alle diese delikaten Verhältniffe nach rein außerlichen und notwendig ichematischen "Berechtigkeits"grund. fänen behandeln zu wollen. Es gibt Beziehungen zwischen Menschen, die nie und nimmermehr durch ein formales Recht zum Guten gestaltet werden Fonnen, beren glückliche Regelung ber Klugbeit und des Taktes aller beteiligten Personen bedarf. Bu diesen Beziehungen gehören die zwischen den Juden und Michtjuden in den modernen Staaten. Sollte ich mein Drogramm furz formulieren, wie dieses Busammenleben zu regeln ware, so wurde ich sagen: die Staaten geben ihren judischen Mitburgern die volle Bleichberechtigung, und die Juden werden die Rlugbeit und den Takt besigen, diese Bleichberechtigung nicht überall und in vollem Umfange auszunügen.

Würde dieses Programm verwirklicht, so könnten wir, glaube ich, gerade wenn jest ein Geschlecht aufrechter Juden in unserer Mitte heranwächst, der Zukunft hoffnungsvoll entgegenschreiten und gewiß sein, daß sich das Zusammenleben mit den Juden und der Juden mit uns zu einem harmonischen und für alle Teile segensreichen gestalten werde.

## VII. Polkstum und Menschtum

In aller bisherigen Betrachtung war nur vom Volkstum die Rede, weil ich tatfächlich glaube, daß für alle Kulturgestaltung die Betonung der nationalen Besonderheiten die notwendige Voraussergung ist. Wir wissen heute, aus Gründen, die ich selbst im Verlauf dieser Abhandlung wenigstens angedeutet habe, daß alle sittlichen und alle fünstlerischen Werte nur im Rahmen einer starken Volksgemeinschaft zur Entsaltung gelangen können. Wir empsinden die blutsmäßige Verschiedenheit der einzelnen Menschengruppen und dessen, was sie an Kulturen ausstrahlen, wieder stärker als unsere Väter und Großväter und wollen von einem verblichenen Kosmopolitismus und Internationalismus nichts mehr wissen.

Aber ich möchte doch nun auch dieses nicht unausgesprochen lassen: daß wir über dem Volksgenossen den Menschen nicht zu vergessen brauchen. In zwiefachem Sinne wollen wir nur von Menschen und nicht von Völkern hören. Dann, wenn wir uns der ewigen und unveräußerlichen Zumanitätsideale erinnern, wie sie das Christentum gepflegt und die Großen der Aufklärung außerhalb jedes religiösen Rahmens wieder zur Geltung gebracht haben. Diese Menschtumsideale legen uns allen Menschen (ich möchte hinzufügen: aller Kreatur) gegenüber Pflichten auf, Pflichten der Liebe, der Barmherzigkeit, des Wohlwollens.

Es follte faum notig fein, zu betonen, daß auch in den Beziehungen zwischen Juden und Micht. juden diese Menschtumsideale bochgehalten werden muffen, daß wir mit allen Mitteln die Ausbrüche der Robeit, der tierischen Instinkte zu verhindern trachten sollten, wie sie in den Verfolgungen der Juden im Often immer wieder zutage treten. Aber auch jede hämische und brutale Behandlung der Juden, in denen wir immer tron aller Begenfänlich. feit des Blutes Menschenbrüder erkennen, in den zivilisierten Ländern sollte vor einem ausgebildeten bumanen Empfinden verschwinden. Untisemitismus, wenn man darunter die Antipathie des Michtjuden gegen den Juden versteht, wird es voraussichtlich geben, so lange es Juden auf dieser Erde gibt, das heißt also, so lange diese Erde dauert. Aber Judenhaß, Judenverachtung, Judenverhöhnung, Judenmißhandlung brauchen nicht seine Begleiter zu sein.

Wir glauben heute den Männern der Aufflärung nicht mehr, daß alle Menschen gleich sind; aber wir empfinden noch wie sie die große adelnde Kraft der Jumanitätsidee, die uns in allen Völkern doch die eine Menschheit erkennen läßt.

Und noch in einem andern Zusammenhang wollen wir nichts von Volfstum und nur etwas vom Mensch= tum boren: wenn es sich um die Auswahl unserer freunde handelt. Die Ligenheiten des verfonlichen Empfindens find beute wenigstens in den Ober-Schichten aller Völker so ftark differenziert, die Bufälle des persönlichen Schickfals sind so große, daß es uns wie eine törichte Jumutung vorfame, wollte man unsern persönlichen Umgang nach den Volksgruppen abgrenzen. Man soll doch nie vergessen, daß alles, was man von nationaler Ligenart und von nationalen Begenfänen fagt, immer nur für die große Menge gilt. Einzelne werden sich aus verschiedenen Gruppen immer zu perfönlicher Freundschaft gusammenfinden. Und auf einer bestimmten gobe des Menschrums verschwinden die Gruppeninstinkte und auch die nationalen Besonderheiten gang. Alle ober boch fast alle Menschenkollektivs, so sehr ihre Sauptbestandteile voneinander abgestoßen werden mögen, vereinigen sich doch in ihren Spinen zu einer Gesellschaft wesensverwandter Geister. Durch alle Linien, die die Völker und Rassen vertikal voneinander trennen, geht oben eine Linie quer hindurch, die die Masse und die Bürger von den Menschen trennt, und oberhalb dieser Linie gibt es keine nationalen Gegensäne mehr. Sier sinden sich Japaner und Deutsche, Engländer und Russen, Vleger, Juden und Chinesen zu einer einzigen, durch reines Menschtum verbundenen Gemeinschaft zusammen.

So besteht also, scheint mir, in keinem Sinne ein Gegensatz zwischen Volkstum und Menschtum: beide haben ihre Daseinsrechte und führen, jedes in seiner höchsten Entfaltung, vereint den Reichtum unserer Kultur herbei.

Mittel.Schreiberhau (Ag.) Weihnachten 1911.

## Die Juden und das Wirtschaftsleben

non

### Werner Sombart.

Preis geheftet 9 Mark, in halbpergament 11 Mark.

#### Aus den Stimmen der Preffe:

Jahrbuch für Gesetzebung, Verwaltung und Volkswirtschaft XXXV, 3: Sombarts Darstellung macht durch ihre überaus scharssinnige und vielseitige Fragestellung die Einzelsorschung über jüdisches Wirtschaften und jüdische Wirtschaftslehre erst möglich und fruchtbar. In diesem Sinne ist das Buch eine wissenschaftliche Tat ersten Ranges.

Citerarisches Sentralblatt 1911, Nr. 31: Der bekannte Verfasser des "Modernen Kapitalismus" erfreut uns hier mit einer sehr willkommenen Gabe.

Die Neue Rundschau, 1911, Seite 889 (Dr. Franz Oppenheimer): Ein ungeheures Material ist aus allen möglichen Wissensgebieten zusammensgebracht und in der vorbildlichen Weise geordnet und gegliedert worden, die Sombarts größte Begabung ist; und dieser Stoff ist in einer quellenden, lebendigen Sprache dargestellt, die um so mehr und besser überredet, als sie von tausend glücklichen Nebengedanken und Ausblichen sprüht, im besten Sinne des Wortes "geistreich" ist. Da ist nirgends eine Sandbank im schnellssießenden Strom dieser Darstellung.

Der Kar, I. Jahrgang, heft 10, Juli 1911 (Dr. hans Rost): Ein überaus wichtiges und lehrreiches Buch! . . . Man kann das Werk nur mit dem Gefühle aus der hand legen, daß hier eine schwere, bisher kaum in Angriff genommene Arbeit mit sehr gutem Erfolg geleistet worden ist. . . Kein Sozialpolitiker und kein historiker kann achtlos an diesem wichtigen und weitschauenden Buche vorübergehen.

Pefter Clond, 16. IV. 11: Wir wollen gleich erwähnen, daß es wenige Bücher gibt, die eine so genußreiche Lektüre gewähren, insofern als Geist, Gelehrsamkeit und Wiß sich vereinen, um dies Buch zu einem Meisterwerke zu gestalten, das nicht allein durch seinen Inhalt, sondern auch durch seine glänzende Sprache des Beifalls aller gebildeten Leser gewiß sein kann. . . . Als subsektives Werk, als Frucht

der Forscherfähigkeit Sombarts betrachtet, ist es wohl das Blendendste, was in puncto Judenfrage bisher geschrieben wurde. Blendend, was die Form, blendend, was den Inhalt betrifft.

Die Neue Freie Presse (W. v. W.): . . . Dies ist in groben Umrissen der Inhalt des Sombartschen Buches. Diese Anzeige genügt sicher, um die Überzeugung wachzursen, daß wir es hier mit einer ernsthaften wissenschaftlichen Arbeit zu tun haben, welche die Frucht der emstgen Sammlung eines Tatsachenmaterials und eines scharfen theoretischen Denkens ist. Hierbei sinden wir zu unserer Freude alle Vorzüge der anderen Sombartschen Arbeiten wieder, seine klare Darstellung, eine gorgfältige Pflege der Sprache. Wir sehen schließlich wieder, daß Wissenschaftlichkeit und lange Weile nicht identisch sein müssen! . . . Sombart such und forscht, sieht ohne Vorurteil, ohne Haß und Ciebe die Dinge, wie sie sind, und doch ist alles geschaut von einem starken Temperament und von einer scharf ausgeprägten Individualität. Diese Vorzüge werden seinem neuen Buche zahlreiche Leser sichern.

Die Zeit, 25. III. 11 (Karl Jentsch): Es ist keine Redensart, sondern der Ausdruck meiner Überzeugung, wenn ich Werner Sombarts neuestes Werk: "Die Juden und das Wirtschaftsleben" ein epochemachendes Buch nenne. Nicht allein überschüttet es uns mit einer Fülle bisher uns bekannter, sehr wichtiger Tatsachen, sondern es vertieft auch unsere Einsicht in das Wesen des Kapitalismus, die er uns in seinem hauptwerke erschlossen hat.

Bohemia, 1. III. 11: Das Buch ist aktuell im guten Sinne des Wortes . . .

Der Tag, 13. VII. 11: .... Das erste wissenschaftliche Werk, das den Gegenstand umfassend behandelt, stammt aus der Seder Werner Sombarts. . . Auch über die Rasse wird man streiten können. Aber gleichviel: das Werk ist die Tat eines Meisters, — und seine Wirkung wird der Stärke des Geistes, der es hervorbrachte, entsprechen.

Berliner Börsen = Jeitung, 28. II. 11: Auf nahezu 500 Groß = oktavseiten hat der rühmlich bekannte Gelehrte ein imponierendes geschichtliches Material zur Frage zusammengestellt, das in bewundernswerter Objektivität Licht und Schatten gleichmäßig verteilt. Der Verfasser wird dem Judentum gerecht. . . .

Berliner Tageblatt, 26. IV. 11: ... Sombarts Buch wird sicherlich zu weiteren nationalökonomischen Arbeiten über Religion und Dolkswirtsichaft anregen.

B. 3. am Mittag, 10. III. 11: Wie Sombart mit großer Kühnheit und Unbesangenheit aus dem überreichen Tatsachenmaterial, das er anhäuft, seine Schlüsse zieht und sie — man kann sagen — zu einem System kombiniert, das erscheint auf den ersten Blick so zwingend und ist jedenfalls so originell und geistvoll, daß an diesem umfassenden

Werke keiner wird vorübergehen dürfen, der zu dem ebenso leidenschaftlich wie zumeist kenntnislos erörterten Thema der "Judenfrage" etwas sagen will.

Augsburger Post-Jeitung, 5. V. 11 (Rost): Der Dersasser erfaßt bas jubische Problem in tiefgrundiger Weise. . . .

Kölner Tageblatt, 3. VI. 11: Es ist ein ebenso eigenartiges wie interessantes Werk, das der bekannte Gelehrte nicht nur der wissenschaftlichen Welt, sondern den weitesten gebildeten Kreisen vorlegt. Die vornehme Ruhe und strenge Sachlichkeit, mit der der Derfasser seine Darlegungen macht und seine Beweise antritt, erhöhen den Wert der Untersuchung. Daß sie selbst wieder eine Jülle von Anregungen zu neuen wissenschaftlichen Arbeiten enthält, macht sie auf Jahre hinaus zu einem wichtigen Rüstzeug.

Kölnische Dolkszeitung, 5. X. 11: Sombart, der bekannte Nationalökonom, Prosessor an der Handelshochschule in Berlin, war sicher einer der Berusensten zur Übernahme einer Arbeit wie der vorliegenden. Seine eindringenden Studien über die Entstehung des modernen Kapitalismus überhaupt, ausgedehnte Spezialsorschungen für das vorliegende Werk im besonderen, sein Wirken an einer Stelle, an der sich zur Beobachtung der Betätigung der Juden im modernen Wirtschaftsleben reichlichse Gelegenheit bietet, sein Vermögen, wirtschaftsliche und soziale Vorgänge schaffinnig zu analysieren, nicht zuletzt seine hervorragende Darstellungsgabe haben hier zusammengewirkt, um ein Buch entstehen zu lassen, das um seiner Ergebnisse willen die größte Beachtung sehr weiter Kreise verdient und auch sofort gefunden hat.

**Rechar-Teitung**, 13. III. 11: Sombarts Werk ist eine Cat. Es hat neue Werte geschaffen und dem künstigen Forscher die Richtlinien gezeigt. Seine leichte und slüssige Sprache wird dazu beitragen, ihm die verdiente Verbreitung zu sichern.

Bremer Weserzeitung, 25. V. 11: Was er in seinem Cösungsversuche an geistiger Kinematographie des überbeweglichen Judentums gibt, ist vielleicht das Wertvollste, was über die schillernde Unruhe
der jüdischen Psiche seit langem gesagt worden ist.

Saale-Jeitung, 25. VII. 11: Nichts lehrhaft Trockenes und Pedantisches stört die Freude an der Cektüre dieses Buches. In der ihm eigenen geistvollen, wenn auch häusig paradozen Weise weiß Sombart auch hier seinen Stoff zu behandeln, so daß man von Anfang die Ende gesesselt wird. Das Buch wird in allen Kreisen die größte Beachtung sinden müssen.

Breslauer Morgen-Zeitung, 20. VII. 11: Sombarts Buch ist ein Gelehrtenwerk, dem der Zweck der Pikanterie und der Sensation so fern liegt wie die Wahrheit dem Schein; es ist eine grundlegende Arbeit auf einem Gebiete, das bisher vom Pfluge der Forschung unberührt blieb, und es ist eine Kunstsatz opfung, die allen denen einen ungetrübten Genuß bereitet, welche für die auf den Gesilden der Wissenschaft nicht eben häufige Verbindung des Geistes mit der Schönheit Verständnis haben.

Dokumente des Sortschrittes, Mai 1911: Und dies ist eins der wenigen zeitgenössischen Bücher, das zu schreiben aus mehr als einem Grunde eine Notwendigkeit war. . . . Oft wird man zum Widerspruch gereizt, oft wird man stutzig über anscheinend allzu kühne Schlüsse und nicht immer wird man überzeugt, aber stets ist man gefesselt und anzeregt und erhält den Gesamteindruch, daß man zwar keinem abschließenden Werke gegenübersteht, was Sombart ja auch selbst erkennt, wohl aber einer Pfadsinderarbeit von hoher und wahrscheinlich außersordentlich weitreichender Nachwirkung.

Schlesische Volkszeitung, 2. VII. 11: Wer sich einen Einblick in die immense Bedeutung des Judentums für unser Wirtschaftsleben verschaffen will, der greife nach diesem Werke.

Jüdifche Rundschau, 17. III. 11: Das neueste Judenbuch — Professor Werner Sombarts Werk "Die Juden und das Wirtschaftsleben" — hält sich von haß und Liebe gleich entsernt, tadelt nicht und lobt nicht, stellt Resultate wissenschaftlichen Forschens zusammen und ist dabei so packend geschrieben, daß sich dieses ökonomisch-politische Werk wie ein "spannender" Roman liest.

Die südiche Presse, 19. V. 11 (Rabbiner Dr. M. Hoffmann): Gestützt auf eine universale Kenntnis der gesamten in Betracht kommenden Literatur wird die große Judenfrage ausgerollt und mit allen einschlägigen Problemen beleuchtet. In bescheidener, echt wissenschaftlich zurüchhaltender Art wird ein Versuch der Lösung unternommen. So wird das Buch unter der hand zu einer, möchte ich sagen, in dieser Kürze und Klarheit einzigen Enzyklopädie des Judentums, welche sedem gebildeten Juden und Christen Ausklärung, sedem Sorscher auf diesem gebiete Anregung bietet. Besonders bemerkenswert ist die seltene Unparteilichkeit, welche sich der Versasser und beseine sit Jahrhunderten vom Geschrei der kämpsenden Parteien widerhaltenden Gebiete zu bewahren gewußt hat. Es wird nicht bloß das Buch der Saison sein, sondern es wird das Standardwerk des ganzen Zeitalters über Juden und Judentum bleiben.

Israelitisches Samilienblatt, 11. V. 11 (Dr. Rubolf Wassermann): Sicherlich wird es auch in der Praxis des Lebens, im politischen Kampse der Parteien eine Rolle spielen. Im einzelnen mag das Buch manche Angriffspunkte bieten, als Gesamterscheinung kann man nur davon sagen, daß Sombart mit diesem Werk ein klassisches Buch über das Judentum und sein Verhältnis zum heutigen Wirtschaftsleben geschrieben hat, indem er die Zusammenhänge, die zwischen beiden bestehen, als erster ausgedeckt hat.

#### Derlag von Duncker & humblot in Leipzig.

**ECONOMIC JOURNAL**, 1911 (M. Epstein): The book is a brilliant contribution, in Sombart's best style, to the study of an important problem in economic history, and both the matter and the method merit close attention.

Israelitiches Samilienblatt, 21. XII. 11 (S. Meisels): Das Buch des Jahres ist das Werk Werner Sombarts: "Die Juden und das Wirtschaftsleben". Dieses Werk ist ein reicher Quell neuer Gedanken und behandelt zum erstenmal ein Gebiet sozialökonomischer Natur, das disher von keiner Seite eine umfassende Darstellung erfahren hat. Man mag sich zum Werke Sombarts stellen, wie man will, man mag darin ein Bild des Judentums oder nur ein Dokument des Sombartschen Geistes erblicken, die Latsache wird man nicht leugnen können, daß seit dem Erscheinen des ersten Bandes von Cazarus' Ethik kein Buch so viel Aussehen in der jüdischen West erregt hat wie das Sombartsche Werk.

Mitteilungen zur jüdischen Volkskunde, heft 40: Diesem Buche sind zwei Dorzüge nicht abzusprechen: eine übersichtliche Zusammenstellung der bisher bekannt gewordenen historischen Daten über die Beseutung der Juden für das Wirtschaftsleben und der Versuch, hinter diesen Belegen einen psychologischen Zusammenhang aufzuspüren.

Politisch=Anthropologische Revue, Dezember 1911 (C. Müller v. Hausen): Das Werk ist nicht nur eine reiche Jundgrube für jeden, der in die Judenfrage eindringen will, es bietet auch den Schlüssel zu manchen, bisher ungeklärten Fragen über die ungeahnt schnelle Entwicklung des Kapitalismus in der Gesellschaft, die sich vor unsern Augen vollzieht und deren Abschluß noch gar nicht abzusehen ist.

Straßburger Post, 5. XII. 11: Dieses epochemachende Werk des berühmten Sorschers eröffnet neue Einblicke in das kulturelle und soziale Leben der Gegenwart und hat allgemeines berechtigtes Aussehen erregt.

Reue Jürcher Zeitung, 11. XI. 11: Im Nachstehenden soll versucht werden, im Jusammenhange den reichen Inhalt des Werkes anzudeuten. Es ist allerdings nicht leicht, dieser Reichhaltigkeit im engen Rahmen einer kurzen Besprechung auch nur einigermaßen gerecht zu werden. Denn der Titel läßt nicht ahnen, in wie universeller Weise der Autor sein Problem behandelt hat.

Allgemeine Rundschau, 2. IX. 11: Die Lektüre dieses Buches ist ein hoher Genuß. Das jüdische Problem, an welchem historiker, Sozioslogen, Theologen, Völkerpschologen in gleichem Maße interessiert sind, hat hier unter dem eigentlich nächstliegenden Gesichtspunkte der Bedeutung für das Wirtschaftsleben der Menscheit die erstmalige großzügige, wissenschaftlich und geistreich durchgeführte Darstellung ersahren.

Zeitschrift für Handelswissenschaft und Handelspraxis, Dezember 1911: Niemand wird das Buch unbefriedigt aus der hand legen.

Biblioteka Główna UMK



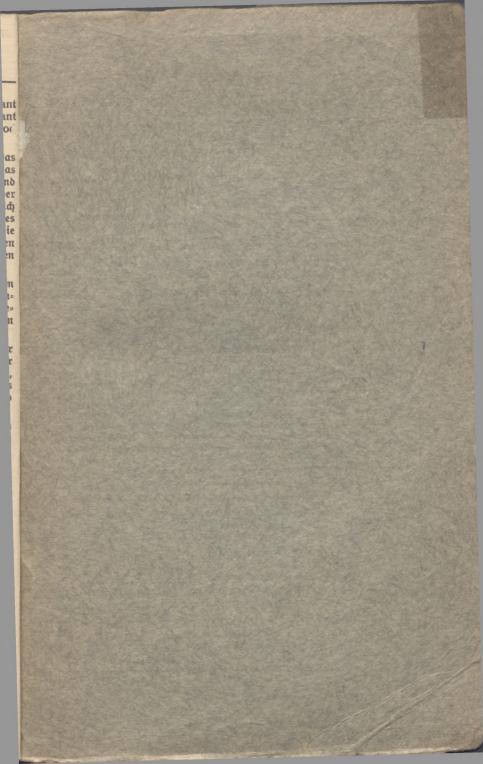

In meinem Verlage erschien foeben:

# Judentaufen von Werner Sombart

Matth. Erzberger, Friedr. Maumann, Frin Mauthner, Mar Mordan, Ludwig Geiger, Frank Wedekind, S. S. Ewers, Heinr. Mann, Serbert Kilenberg, Jos. Rohler, Rich. Dehmel, Herm. Bahr, Oberrabbiner Maybaum und nambaften Drofessorn beutscher Universitäten

Geb. 177. 2.—

und welcher volltischen Richtung er angebort. Stellung nehmen mussen, die jüch insolae der immer wachsenden Vie jüch insolae der immer wachsenden in deutsche Vienden der antischnitischen solate Ien Strömungen in Amerika immer mede zusping und zu einer Entscheidung drängt, ist entsprechend der in den letzten Indezehnten vorgegangenen Veränderungen in ein neues Stadium getreten und nerlangt eine neue Orientierung. In diesem Sinne baden es hier deutsche Sowschullebrer, Politiker und Schriftseller von Auf unternommen, das alte, jedoch nicht minder aktuelle Problem zu sormusieren und die Richtung sur seine Losung anzudeuten. Dies geschiebt durch die Beantwortung der folgenden drei Fragen:

- 1. Welches sind die voraussichtlichen folgen in geistiger, wirtschaftlicher und politischer Beziehung im Falle der Afstmilation aller Juden durch Massenübertritte, Mischen usw. 2
- 2. Welches find eben diese Folgen im Salle ber Verwirklichung ber gionistischen Ibee
  - a) für die judenreinen Staaten?
  - b) für den Zioniftenftaat?
- 3. Was geschiebt, wenn weber I noch 2 eintritt? Sind Konflitte zu befürchten und falls ja, welcher Art werden diese Konflitte fein? Ift demnach 1, 2 oder 3 munschenswert?

Dieses Bud wird vielleicht einmal den Ausgang bilden bei Lösung des Judenproblems, die über burg oder lang erfolgen muß.